

676



Glass\_\_\_\_\_

Book \_\_\_\_\_

36,7



911

\_\_\_\_

# Reiseerinnerungen aus Rußland

von

### Dr. Ferdinand Weber,

ev.-luth. Bfarrer in Renenbettelsau.

Mit einer linguistischen Beilage aus der russischen Jargon=Literatur.



Leipzig,

Berlag von Juftus Naumann.

1873.

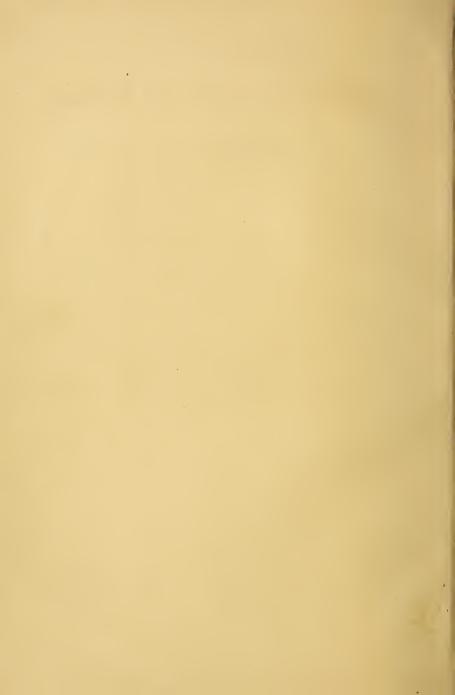

# Reiseerinnerungen aus Kußland

nou

## Dr. Ferdinand Weber,

ev.-luth. Bfarrer in Nenendettelsau.

Mit einer linguistischen Beilage aus ber russischen Jargon-Literatur.



### Leipzig,

Verlag von Justus Naumann.

1873.

BRass SWA

#### Vorwort.

Die Reiseerinnerungen, die ich dem Publikum hier darbiete, bewegen sich zumeist auf einem dreisachen Gebiete. Zunächst suchte ich Beobachtungen zu machen im Bereiche des russische dischen religiösen Lebens; zweitens führte mich mein Weg in die Centralpunkte der russischen Kirche, endlich hatte ich Gelegenheit auf den Colonien Südrußlands, wie in Petersburg und den Ostsehen evangelisches Leben und Streben zu studiren. Daß es eben nur einzelne Bilder sind, nicht aber erschöpfende Darstellungen, die hier erwartet werden dürsen, versteht sich von selbst, wenn man bedenkt, daß die Reise von Anfang März bis Mitte Mai dieses Jahres währte.

Um meine eigenen Wahrnehmungen zu ergänzen, habe ich Mittheilungen aus den Originalberichten der russischen Bibelgessellschaft gegeben; fast fürchte ich, daß mich die Freude, die ich über dieselben empfunden habe, verleitet hat, des Guten darin zu viel zu thun. Ebenso übersetzte ich einen Abschnitt aus der im Jargon geschriebenen Selbstbiographie, die den Titel "das polnische Jüngel" führt, und gab das Original mit sachlichen und sprachlichen Erläuterungen als Beilage. Vielleicht haben sie einiges linguistische Interesse. Zedenfalls stellen sie das russische

jüdische Leben namentlich in Bessardien, Bolhynien und Podossien dem Leser vor Augen wie es leibt und sebt. Genaue Kenner bestätigen die Treue der Schilderungen.

Ich habe in diesen Reiserinnerungen natürlich weder den theologischen, noch den nationalen Standpunkt verleugnet. Ins des wird man mir zugestehen, daß ich ein Herz für alle fremden religiösen und kirchlichen Erscheinungen habe, die irgend Hoffsnung erweckend sind, und neben dem Schatten das Licht wie im Bereich der eigenen Kirche, so auch außerhalb derselben zu erstennen suche.

Mögen nun diese Blätter freundliche Aufnahme finden und die Tectüre derselben an dem Teser nicht ganz ohne gesegnete Frucht bleiben.

Neuendettelsau, im November 1872.

Dr. Weber, Pfarrer.

## Inhalt.

|       |                                                            | Seite |
|-------|------------------------------------------------------------|-------|
| I.    | Lon Leipzig bis Kischinew                                  | 1     |
| II.   | Rischinew                                                  | 18    |
| III.  | Ruffisches Judenthum                                       | 29    |
| IV.   | Die Nachtseiten des ruffisch-polnischen Judenthums und die |       |
|       | reformerische Kritik                                       | 52    |
| V.    | Ein Besuch auf den deutschen Colonien                      | 79    |
| VI.   | Aus Kiew und Mostan                                        | 116   |
| VII.  | Die Bibelverbreitung innerhalb der orthodogen Kirche des   |       |
|       | Russischen Reiches                                         | 152   |
| VIII. | Aus Petersburg und den Oftseeprovinzen                     | 200   |
|       | Beilage: Aus dem "polnischen Jüngel"                       | 235   |



Reiseerinnerungen aus Rußland.



#### Von Leipzig bis Rijchinem.

— — Endlich find wir soweit. Die Reise nach Aufland erfordert manche besondere Vorbereitung. Vor allen Dingen darf man es nicht wagen, sie anzutreten, ehe man nicht einen Bag in Bänden hat, der von der heimathlichen Polizeibehörde ausgestellt worden ist und dann noch das "bon pour la Russie" einer rufsischen Gesandtschaft oder eines ruffischen Generalconfulats erhalten hat. So liberal man in Rufland den Reisenden behandelt, wenn er einmal innerhalb des Reiches sich befindet, so peinlich verfährt man mit ihm noch immer beim Uebertritt über die Grenze. Während dem Reisenden sonst nun= mehr fast alle Landesgrenzen offen stehen, so bewacht Russland seine Grenzen noch sehr streng. — Außer dem Pag bedarf der, welcher fich nach Rugland begiebt, einen verlässigen - Pelz als treuen Reise= gefährten. Nicht überall lädt das Schild eines Wirthshauses oder die Firma des Hotels den müden Wanderer ein, auf bequemem, warmem Lager seine müden Glieder auszustrecken. Es kann kommen, lieber Freund, daß die Mutter Erde dich in ihren Schooß aufnimmt zu nächtlicher Ruhe, oder daß eine harte Bank, oder ein dreibeiniger Stuhl das einzige ift, was dir für die Nacht angeboten wird, und wie wohl thut dann dem müden Wanderer der weiche Belz. Bielleicht fahren wir auch ein Wenig über die Steppe, über welche oft gar rauhe Winde hinfegen, oder wir find Stundenlang bem Regen preiß gegeben, ohne ein Dbdach zu gewahren, und in diesen Lagen wird sich der Reisepelz als unentbehrlicher Schutz erweisen. —

Außer Paß und Pelz fordert die Reise nach Rußland noch — Papier. Ich meine nicht Brief= oder Schreibpapier, was ja allenfalls überall zu bekommen ist, sondern jenes Papier, das heute und schon seit dem Krimkrieg in Rußland die Stelle von Gold und Silber im Berkehr vertritt. Beim Einwechseln wird man gut thun zu merken, daß der Cours sich immer auf das Berhältniß zu 90 Rubel bezieht. Gegen= wärtig z. B. bekommt man sür 82—83 Thaler 90 Rubel in Kassenschen.

Das alles wäre benn glücklich besorgt, nämlich Paß, Pelz und Papier und was sonst drum und dran hängt, auch persisches Insektenpulver nicht zu vergessen, für den, der den niederen Schichten des Bolkes sich nähert. Wir skeigen ein und wählen uns die 3. Klasse. Es ist nicht allein die Ersparniß, die uns dazu bewegt, sondern die Rücksicht darauf, daß wir eine Studienreise zu machen gedenken. Jeder, der da östers reist, weiß recht wohl, wie viel mehr in der dritten Klasse zu sehen und zu hören ist, was einen ausmerksamen Beobachter interessirt als in der zweiten. Hier ist man unter den Lenten der niederen Klassen, wie man sich auszudrücken pslegt. Während in der zweiten Klasse, wie man sich auszudrücken pslegt. Während in der zweiten Klasse die Gonvention herrscht, waltet hier die Freiheit, oftmals freilich auch die Frechheit. Hier thut man manchen Blick in das Dichten und Trachten, in das Denken und Leben des Bolkes und die Wirklichkeit der Dinge enthüllt sich hier oft nacht genug dem Ange.

\* \*

Freilich der Anfang war schlimm genug. Alle Gespräche der Reisegefährten, die nicht von Geschäften handelten, hatten die unwerschämte Fleischeslust zum Gegenstand. Wer viel mit dem Bolk zusammenreist, das sich an diesem Orte sindet, bemerkt, daß es sich demsselben wie von selbst versteht, daß Fleischeslust das höchste Gut des Lebens ist, und das Ziel alles Strebens bildet. Warum sindet man auch in den Bücherkäften auf den Bahnhösen überall so viele unzüchtige

Bücher zum Verkause ausgestellt, wenn nicht vorausgesetzt wird, daß das Lublicum im Allgemeinen sich nichts besseres wünscht, als auf diese Weide zu gehen? Dieser Schade ist verzweiselt böse. Was wird noch aus dem Sumpsboden eines in Fleischeslust versunkenen Volkselebens hervorwachsen?

\* \*

In Breslau wurden noch die letzten Vorkehrungen zur Reise getroffen, dann ging es weiter, und die erste Tour sollte die öfter= reichijch = ruffische Grenze zum Ziele haben. Es war Freitag Mittag als ich von Breslau wegfuhr. Bis nach Oswiecim waren die Coupés besetzt, von da an aber wurde es einsam in denselben, und so blieb es auf der gangen Fahrt bis zur ruffischen Grenze. Heute fuhren eben keine Juden, weil fie Sabbath hielten, und die Juden find in Galizien ber weitaus größte Theil ber Reisenden. Scheint es boch, als wären hier wie in Südrugland die Gisenbahnen nur für fie gebaut, um ihnen für ihren Unternehmungssinn und Wandertrieb immer größere und bequemere Reisegelegenheit zu ichaffen. Aber die wenigen Begleiter, die ich auf der Fahrt durch Galizien bis zur Grenze hatte, gewährten mir hinlänglich Unterhaltung und Belehrung. Da eben die Frage auf der Tagesordnung steht, wie die österreichische Regie= rung dem Selbstständigkeitsverlangen der Galizier Genüge leiften foll, ohne die Einheit des Reiches zu verletzen, so interessirte michs, einen Einblid in die politischen und nationalen Strebungen, noch mehr aber in die wirklichen Verhältniffe Galiziens zu gewinnen. Dazu bot sich während der Fahrt sehr reichliche Gelegenheit. Ich hatte während der Nacht vom Freitag jum Samstag einen eifrigen Ruthenen, am Tage selber aber einen polnischen Galizier zum intimen Reisegenossen, also Bertreter der einander entgegengesetzten national= politischen Strömungen Galiziens. Beide waren gebildete junge Männer, jener weich, fentimental, zur Schwärmerei geneigt, biefer besonnen, scharf, bitter. Hatte er doch den polnischen Aufstand im

Jahre 1862-63 mitgemacht und dann von der ruffischen Regierung, nachdem er gefangen genommen worden, einen unfreiwilligen Aufenthalt in Sibirien angewiesen erhalten. Hier am Baikalsee hatte er Manches nüchterner ansehen lernen, aber die glühende Sehnsucht nach der Wiederherstellung Polens hat das kalte Sibirien nicht auslöschen können.

Wenn ich nun den Inhalt unfrer Gespräche kurz skizzire, so will ich zuvor an einiges Bekannte erinnern, weil es zum bessern Berftändniß dient. Galizien zerfällt in eine westliche und öftliche Sälfte; Westgalizien hat zu seinem Mittelpunkt Krakau, Oftgalizien aber bas schön gelegene Lemberg. Westgalizien hat eine durchaus polnische, Oftgalizien aber überwiegend ruthenische Bevölkerung;\*) das Bürgerthum und der Adel sind übrigens auch in Oftgalizien polnisch oder wenigstens polonisirt. Politisch activ sind besonders die Polen. Die galizischen Bolen sind in erster Linie Bolen, und erst in zweiter Defterreicher. Der Traum eines felbständigen polnischen Reiches, welches nach ihrer Ansicht berufen ist, die Vormauer gegen die "mos= kowitische Barbarei" zu bilden und das europäische Gleichgewicht gegenüber Rußland zu verbürgen, ist noch lange nicht ausgeträumt. Noch phantastischer aber ist die Idee eines "ruthenischen Reiches", die in den Köpfen nicht weniger Ruthenen spukt. Doch sind diese "Reiche" nur die letzten Ziele der Polen und Ruthenen in Galizien, und Beide fagen sich, daß der Weg zur Verwirklichung ihrer Hoffnungen und Wünsche ein sehr langer ift. Die Polen betrachten als ersten Schritt zu dem fünftigen polnischen Reiche ein autonomes Galizien. Wie Ungarn meinen sie, so soll Galizien ein selbständiges Königreich in der vom Hause Habsburg beherrschten Gesammtmonarchie bilden; und wie in Ungarn das magnarische Element über die übrigen Nationali= täten dominirt, so verlangen sie für Galizien die Herrschaft des

<sup>\*)</sup> Galizien zählt im Ganzen etwa 4,600,000 Einwohner, davon sind 47 Proc. Ruthenen, 41 Proc. Polen, 9-10 Proc. Juden und 2-3 Proc. Deutsche.

polnischen. Die Unterrichtssprache in allen Schulen und höheren Bilbungsanstalten foll polnisch sein, wie es benn auch in ben letten Jahren so geworden ist; Umter und Gerichte, wie alle öffentlichen Unftalten sollen sich ausschließlich ber polnischen Sprache bedienen. Die Landesverwaltung sei eine durchaus selbständige. Ein galizisches Ministerium verwalte selbständig das Land; keine Steuer ohne Be= willigung des Landtags, Fürsorge zunächst nur für galizische Inter= effen, und nur ein verhältnigmäßiger Beitrag zur Beftreitung der gemeinsamen Reichsbedürfnisse an die Centralkasse in Wien. Die Urmee eine galizische, sodaß galizische Landeskinder nur in Garni= sonen ihrer Heimath kommen; die Führer nur ans den Polen, die Commandosprache die polnische. Über Krieg und Frieden hat Ga= lizien seine Stimme abzugeben, wie Ungarn. Der ruthenischen Be= völkerung will man ihre ruthenische Sprache für die Kirche und bas Saus belassen, aber sie müssen sich als Polen fühlen lernen, und sich erinnern, daß sie einst (von 1340-1773) einen Theil des pol= nischen Reiches bildeten. — Wie gang anders wieder die Ruthenen! Sie wünschen sich Ostgalizien als gesondertes "Ruthenien" mit der Hauptstadt Lemberg. Doch sind sie wieder unter sich gespalten. Manche fühlen es, daß dieses "Ruthenien" ein schwärmerischer, un= erreichbarer Gedanke ift. Um ihre Nationalität gegen die Deutschen, wie gegen die Polen sicher zu stellen, ersehnen sie die Vereinigung mit Rufland. Db ihre Führer in ruffifchem Solde stehen, wie die Bolen ihnen vorwerfen, wer kann es wissen.

Hithenen sind griechisch unirt, d. h. sie haben griechischen Ritus mit slavonischer Kirchensprache, erkennen aber im Papst ihr Oberhaupt. Dieses Berhältniß zu Rom ist ihnen schon seit lange antipathisch. Die ruthenische Kirche gravitirt zur russischen. Austatt unter dem Papste wünscht man unter dem heiligen Synod von Vetersburg zu stehen. Die Führer der nationalruthenischen Partei sind die Popen. Früher machten die höchsten firchlichen Würdenträger der Ruthenen offen

Bropaganda für den Anschluß an Rußland, die österreichische Regierung hat sie durch österreichisch gesinnte Männer ersetzt, die den niederen ruthenischen Pfarrclerus in seinen russischen Sympathieen nicht mehr offen begünstigen. — Es giebt aber wieder andere Ruthenen, welche schwärmerisch genug sind, um von einem Ruthenen= reiche zu träumen, das bis an den Dnieper reichen soll, weil die Bevölkerung der Ukraine — ruthenisch ift. Sie trugen eine Zeit lang als nationales Costüm die Tracht der Rosaken, machten sich aber damit so lächerlich, daß dieses Costüm jetzt wieder verschwindet. - Die Verständigeren unter den Ruthenen neigen sich zur Vermitt= lung mit den Polen. Ihre Wünsche und Hoffnungen bewegen sich in folgendem Gedankengang. Erst ein autonomes Galizien, von dieser Basis aus Herstellung des alten Polenreiches, und zuletzt mit Hilfe desselben die Constituirung des ruthenischen Reichs. Dann wollen Polen und Ruthenen zusammen gemeinsam gegen die Desterreicher und Ruffen kämpfen, um ihre Nationalitäten gegen beide fich zu sichern.

Es ist Österreichs Schuld, daß viele edle Kräfte sich in solchen Träumereien verzehren. Als die galizischen Polen im Jahre 1846 sich erhoben, schuf die Regierung selber die national=ruthenische Par=thei, wie sie später in Ungarn die nationalen Bestrebungen der Slowaken und Croaten begünstigte, um sie gegen die revolutionären Magyaren zu benutzen. Es ist die alte schlechte österreichische Maxime gewesen, eine Nationalität gegen die andere zu hetzen, um leichter zu regieren, aber die Geister, die sie rief, die wird sie nun nicht los. Sinmal auß den Gräbern aufgerüttelt, wollen sie sich nunmehr dem Wiener Centralismus zu Liebe nicht wieder schlasen legen. Desterzeich hat dann zu Anfang der sünsziger Jahre eine Zeitlang einen andern Weg eingeschlagen, um die verschiedenen Bölker, über die es herrscht, zusammenzuhalten, indem es versuchte sie alle zu germanissiren. Gebildete Männer, deren Gymnastalcursus in die Zeit jener Germanisationsversuche siel, sprechen noch jetzt ganz leidlich deutsch,

während bei der jüngeren Generation in Galizien die Kenntniß des Deutschen schon wieder in Abnahme gekommen ist. So war der pol=nische Reisegefährte, der schon in etwas reiseren Jahren stand, des Deutschen sehr wohl mächtig, während es dem Ruthenen, dessen Bil=dung in das setzte Jahrzehnt siel, schwer wurde sich deutsch auszu=drücken.

\* \*

Der Eindruck, den derjenige empfängt, welcher mit offenem Auge durch Galizien fährt, und zu dem, was er sieht und hört von fach= fundigen Singebornen einen Commentar erhält, ist kein erfreulicher. Man paffirt überhaupt sehr wenige Städte, und diese wenigen Städte sehen vielfach mehr großen Dörsern ähnlich, als Städten. Ueber die Landichaft hin breiten sich lange Streifen kleiner strohgedeckter und weißangestrichener Hütten, die durch ein hervorragendes Gebände, das unter diesen Sütten das Herrenhaus vorstellt zu einer Einheit ver= bunden werden. Neben dem Herrenhause zeichnet sich noch die Arenda aus. Sie spielt eine große unheilvolle Rolle. Die Befugniß, auszuschenken ist ein Vorrecht, welches dem Pan oder Gutsherrn zusteht und von diesem wiederum in Bacht gegeben wird. Der Bächter der gutsherrlichen Branntweinbrennerei und Schenke, den man auch Arender nennt, ist so ziemlich überall ein Jude, weil dieser aus der Arenda den höchsten Gewinn zu ziehen versteht und somit auch den höchsten Pacht zu geben vermag. Der Jude ift selbst kein Trinker, aber er macht sich kein Gewissen baraus, den Bauer auf alle Weise zum Trinken zu verleiten, denn dadurch bekommt er ihn in seine Gewalt und hat an ihm gewissermaßen einen Leibeigenen. Die Arenda ist das Elnsium, wie des flavischen Bauern überhaupt, so des galizischen insbesondere. Bei ärmlicher Lebensweise bietet der Schnaps Erfat für alles. Im Schnaps ertränkt der galizische Bauer seine Sorgen. Sagt doch ein flavisches Sprüchwort: Für den Traurigen ift es gut zu trinken. Und der Arender schenkt auch dann ein,

wenn der Bauer kein Geld hat. Freilich verschreibt er ihm dafür feine Produkte, die er nach der Ernte ganz oder nach Abzug des aller= nöthigsten eigenen Bedarfs an ihn abliefert, um nach Abzug seiner Schnapsschulden den Betrag für den Rest nach einem, gewöhnlich schon vorher festgesetzten Breise zu erhalten. Da der Arender auch die andern Lebensbedürfnisse verkauft, so kommen zu den Schnapsschulden auch noch andere, und der Bauer empfängt von dem Juden für den Ernteertrag wenig genug heraus. Übrigens wendet sich der Bauer hier in allen Angelegenheiten an den Juden, und ist so wie so in der Regel sein Leibeigener. Slaven und Juden, Juden und Slaven scheinen für einander geschaffen, weshalb denn auch der weitaus größte Theil der Juden, die es giebt, unter den Slaven wohnt, und wenn die galizischen Patrioten in den Juden den größten Schaden für ihr Bolk sehen, so hat das insofern eine gewisse Berechtigung, als die Juden die Landbevölkerung Galiziens unter dem Druck der Armuth niederhalten und es nicht emportommen lassen.

Sollte dieses niedrige dumpfe Volksleben der Galizier je sich heben, so könnte es nur durch eine Kirche geschehen, von welcher große sittliche Kräfte ausgehen, die veredelnd und befreiend wirkten. Solche Kräfte läßt weder die katholische Kirche des polnischen Theiles, noch die griechische des ruthenischen Theiles von Galizien verspüren. Die Kirche hat dem Bolke keine christliche Bildung gewährt, hat ihm keine Schule gegeben. Es giebt ja in größeren Dörfern da und dort schule gegeben. Sigiebt ja in größeren Dörfern da und dort schule, aber die Lehrer sind unwissende, stets mit Nahrungssorgen kämpsende Menschen. Die kirchlichen Gebäude, deren nicht gerade wenige sind, stehen in ihrem Umsang in keinem Verhältniß zu der Volksmenge, die in ihnen die Befriedigung ihrer religiösen Bedürfnisse zu suchen haben, und so scheint es sast, als ob auch die Kuthenen ihrerseits die Kirche nicht allzusleißig besuchten, da sonst die kirchlichen Gebäude, sowie sie jest sind, nicht genügten.

Hört man die patriotischen Ziele und hochfliegenden Hoffnungen, wie wir sie oben aus dem Munde unser Reisegefährten mitgetheilt,

und richtet man dann den Blick auf die Beschaffenheit der Bevölke= rung, so entsteht ein Contrast, der nur peinlich berühren kann. Die Batrioten wissen es, daß die Bevölkerung erst eine andere werden mußte, wenn sie fähig werden sollte, die hochfliegenden nationalen Ideen zu verwirklichen. Sie suchen die Erneuerung des Bolkes in der "Aufflärung". Gine Schulbildung nach modernem Zuschnitt scheint ihnen das Heil zu bringen; Seminarien, Volksschulen nach moderner Façon wollen fie dem Bolksthum aufpfropfen und die Aufflärung ift das große Zaubermittel, mit dem die Frennde des Bolfes hier wie anderwärts in flavischen Ländern eine nene große Bukunft schaffen wollen. Es ist sehr wohl möglich, daß gerade hier, wo ein in Ceremonien aufgehendes Kirchenthum den Volksgeift nicht mit einem wahrhaft religiösen Geist durchdringen konnte, auf den Aberglauben der nachte Unglaube folgen und diese flavische Masse als Material für die negativste antichristische Richtung sich erweisen wird. Möglich daß das Judenthum hier, wenn es von den Reformideen fich hat durchdringen und seines religiösen Gehaltes berauben laffen, sich mit Junggalizien verbindet, dann eine große Rolle in der Aufflärung und Entchriftlichung des Volkes spielt und fich so als eine Macht des Verderbens in noch ganz anderer Weise als bisher erzeigt.

Bis jetzt ist das Judenthum in Galizien in socialer Beziehung ein vom übrigen Gemeinwesen sich absonderndes Element. Nur die Reichsten unter ihnen werden, wenn sie in die Reihe der großen Grundbesitzer eintreten, vermöge ihres Reichthums als Geldaristofraten dem Abel gleichgestellt, und erlangen einen intimeren Verkehr mit demselben, während die breite Masse der Juden in Stadt und Land in Sprache und Sitte gegen die übrige Bevölkerung sich abschließt. Ihre großen Mittelpunkte sind Lemberg und Brody; letzteres nennt der Galizier das Jerusalem des galizischen Kanaans.

\* \*

Doch wir sind in Wolochska, der ersten russischen Station, zu welcher uns von der österreichischen Grenzstation Podwolochska ein

Separatzug herübergeholt hat, da die Geleise auf russischem Gebiete etwas breiter sind, als die des übrigen Europas und also von den österreichischen Zügen nicht besahren werden können. Bom Wagen aus treten wir, an einer Reihe von Gensdarmen vorüber, zunächst in den Revisionssaal. Der Paß erhält ein Visa, welches sür's ganze russische Reich gültig ist. Die Verständigung geschieht, wenn man des Russischen nicht mächtig ist, in französischer Sprache. Ausfällig ist uns die große Menge des Personals, die anscheinend wenig beschäftigt ist. Wir sinden diese Übersülle von Personal auch sonst in Rußland wieder.

Die Fahrt von Breslau bis hieher hat immerhin 30 Stunden in Anspruch genommen, und so wird es billig sein, daß wir hier eine Pause machen. Ohnedem geht der nächste Zug erst am folgenden Morgen ab. Aber wo übernachten? Ich erkundigte mich schon in Rrakan und Lemberg sehr angelegentlich nach einem Hotel in Wolo= cyska, aber Niemand vermochte darüber eine tröstliche Auskunft zu geben. Es gab eben hier in Wirklichkeit kein Hotel. Auf der Karte als ein großer Punkt bezeichnet, stellt fich Wolochska als ein einsam gelegener großer Bahnhof dar. Eine Stunde vom Bahnhof liegt ein großes Dorf, von welchem die Station ihren Namen hat, aber in diesem Orte findet sich nur eine jüdische Schenke, und es ist sicher weit besser, im Wartsaal eine Unterkunft zu suchen, als in einer jüdischen Schenke in Rufland. Die Unterkunft war auch ganz leid= lich. Eine ganze Bank ward bewilligt um auf ihr die müden Glieder auszustrecken, der Belz erwies sich zum ersten Mal in seiner unschätzbaren Wichtigkeit für eine ruffische Reise, indem er die Stelle des Deckbettes vertrat, und am Morgen konnte ich mir Glück wünschen, die erste Nacht auf russischem Gebiet so wohl verbracht zu haben.

\* \*

Es ist Sonntag Morgen. Freilich hier ist nichts vom Sonntag wahrzunehmen. Ich höre keine Glocken läuten und sehe kein Volk

zum Hause Gottes wallen. Die Russen gehen heute gekleidet wie gestern. Auch für mich ist heute kein Sonntag, da ich nicht noch einen ganzen Tag auf dieser Einöde verleben will. Um 9 Uhr geht der Zug nach Odessa ab, mit dem ich bis nach Radselnaja (Rassilna) sahre, um von dort aus auf einer Zweigbahn nach Kischinew zu gelangen. Heute ist der Bahnhof schon vom frühen Morgen an belebt. Sabbath ist vorüber, die Juden kommen in Hausen herbei, um in die Ukraine zu sahren, wo an einem Punkte, dessen Namen ich nicht mehr weiß, ein großer Biehmarkt abgehalten wird. Die Waggons süllen sich mit Juden. Der russische Beamte, der das Gepäck besorgt, hat mich mit meinem Verlangen, mein kleines Reisegepäck zu expediren, mit großer Grandezza ohne ein Wort zu verlieren, durch eine Handbewegung schon mehrmals zur Ruhe verwiesen, endlich aber doch bestriedigt. Ich nehme nun Platz in dritter Klasse, natürlich unter lauter Juden.

Da biefer Waggon für die nächsten 22 Stunden meine Beimath fein wird, so darf ich ihn wohl etwas genauer besichtigen und beschreiben. Der ruffische Gisenbabnwagen ist ungleich länger und etwas breiter als der deutsche. Die Zugänge bestehen aus Thüren nach Art von Zimmerthüren, die an der Vorder= und Hinterseite angebracht find; von einer Thur zur andern führt ein Gang, sodaß man den ganzen Wagen durchgeben kann. Da die einzelnen Waggons mit einander verbunden sind, so können die Beamten den Zug während der Fahrt vom ersten bis zum letzten bequem durchschreiten; sie verrichten ihre Funktionen alle während der Fahrt. Die Sitze sind so eingerichtet, daß je zwei Passagiere rückwärts und vorwärts eine Bank einnehmen. In der Mitte des Wagens befindet sich ein Dfen und ein Abort, eine für fo lange Fahrten unentbehrliche Gin= richtung. Gegen die strenge Kälte ist man durch Doppelsenster, wie durch eine sehr ausgiebige Heitzung wohlgeschützt. Nachdem sich der Bug bereits in Bewegung gesetzt, erscheint ein Konducteur, nebst einem Affistenten. Gie treten gang in der Weise von Polizeibeamten

auf, und zeigen jene Grandezza, von der schon oben die Rede war. Über eine Weile schreitet der Schürmeister durch den Wagen, im stattlichen Pelzrock, nicht minder gravitätisch als die Conducteure. überzeugt sich, ob alle Fenster wohl geschlossen sind und legt fleißig Holz zu. Haben diefe Beamten ihre Funktionen vollzogen, fo ver= laffen sie den Waggon und schließen ihn forgfältig ab. Drinnen aber entwickelt sich eine sehr bedenkliche Atmosphäre. Einer um ben andern zieht aus der Tasche eine Dose mit seingeschnittnem Tabak, reift aus einem Büchlein mit kleinen Blättchen von Fliefpapier ein Blättchen heraus, füllt es mit einigen Fingerspitzen voll Tabak und dreht sich einen sogenannten Pappros, d. h. eine kleine Cigarette. Bald ift alles in Dunft gehüllt, Dfenhitze und Knoblauchsgeruch dringen ebenfalls heran, und so bleibt wirklich nichts andres übrig, als das Gesetz zu brechen und das Fenster zu öffnen. Wer nicht gewohnt ift, in solcher Atmosphäre zu leben, muß sich einen Fenster= plat sichern und mit dem Heitzmeister wohl oder übel auf Kriegsfuß treten. Sobald er mit wuchtigem Schritte naht, wird das Fenster geschlossen, so bald er geht, wieder geöffnet. — Unter dieser Bedingung läßt fichs am Ende auch in dritter Klasse unter den Kindern Israel aushalten. Und ich will es gerne bekennen, daß mir der Dampf, in dem ich faß, weniger beschwerlich worden ist, als die vielen unzüchtigen Reden, die man bei uns zu hören hat, wenn man dritter Klaffe fährt. Die Juden find beschwerliche Fahrgäste, aber durch Schamlofigkeit in Wort und That beläftigen fie den Reisenden nicht.

Und nun einen Blid auf unfre russische Zeisegeschlichaft. Man stelle sich diese russischen Juden nicht vor, wie unsre modernissirten deutschen Israeliten. Wie in ihrer Religion, so haben sie sich auch in ihrer äußeren Erscheinung ihr fremdartiges Gepräge bewahrt. Zwar sieht man nicht viele mehr im Kastan, aber alle tragen einen tastanartigen Überrock, der meist bis an die Knöchel reicht; das Angesicht wird vom Scheermesser nicht berührt, und hat den Schmuck des vollen Bartes, sowie der Pepth d. h. der Löcksten, welche vom

Vorderhaar in's Angesicht hereingehen. Der Körperwuchs ist fast durchweg ein stattlicher. So ist die Erscheinung der Männer im Ganzen eine eble, während von den Frauen dasselbe gilt wie von den orientalischen im Allgemeinen, daß ihre Schönheit frühe ver= blüht. Reben dieser ftattlichen äußeren Erscheinung contrastirt aller= dings der Zustand der Aleidung, der diese Juden als ein fahrendes Volk charakterisirt. Die Kleidung starrt in ihren unteren Partien vom Schmut; Riffe, Löcher und herabhangende Lumpen werden mit großem Gleichmuth von ihnen ertragen. Aber das wundert den nicht, der die Wege kennt, auf welchen sich dies Volk Woche aus, Woche ein berumtreibt. Es würde gewiß mit großen Kosten verknüpft sein, wollten sie strenger auf reine und unverletzte Kleidung sehen. Dazu fommt noch, daß der Jude nur dem Zwed lebt, und dieser erfordert es nicht, daß er in untabeligem Meid erscheint, denn Geschäfte lassen sich recht wohl mit zerrissenem Rode machen, wenn nur die Brieftasche den nöthigen Vorrath von Banknoten enthält. Auch die Nahrung ist dürftig. Ein Laibchen Brod nimmt er im Zwergsack mit, in Odessa hat er sich wohlseile Apfelsinen erworben, außerdem etwas Rafe, das ift alles, was er unterwegs auf noch so langen Fahrten genießt. Auf den Stationen wird er höchstens ein Glas Thee trinken, ber in Rufland an die Stelle des Raffee tritt. So genügsam ift dieses Bolk, wenn es auf der Reise ift, denn hier handelt sich's nicht um Genug, sondern um Erwerb. Übrigens legt auch das Gesetz ihm Schranken auf; doch davon später. Was würde aus diesem Bolke werden, wenn es nicht einen Tag in der Woche hätte, an welchem es ruht und die Entbehrungen der Woche durch Ruhe und reichlicherem Genuß sich einiger Maagen ersetzte. Am Sabbath legt ber Jude, nachdem er zuvor in's Bad gegangen, sein Feierkleid an, setzt sich dreimal an den wohlbesetzten Tisch und pflegt der Ruhe. Der Sabbath ist der Duell, indem er sich immer wieder verjüngt, und ohne ihn würde das Bolk schon lange nicht mehr sein, oder wenigstens nicht das sein, was es ift.

Unter sich verkehren die Juden im Waggon wie Genoffen einer Familie. Auch solche, die einander weder verwandt, noch näher bekannt sind, sprechen sich ohne weiteres an. Sind sie doch Kinder einer Mutter und fühlen sich unter den Fremden als Glieder eines Haufes. Es mag vom Sabbath her noch fabbathliche Stimmung unter meinen Reisegefährten geherrscht haben, denn ihr Benehmen war nicht blos harmlos fröhlich, sondern zuweilen ausgelassen. Bald fah man da oder bort, wie einer bem andern im Scherze aus der Hand oder aus dem Zwergfack etwas wegnahm, einen Bappros, ein Stück Brod, eine Apfelfine, und dann begann eine kleine Balgerei, gerade wie wenn junge Hunde mit einander spielen. Übrigens auch ohne solche kleine Reibereien herrschte voller Communismus. Einer gab dem andern von seinem Vorrath. Ihre Gespräche, soweit der durch die hervortretenden Kehllaute, durch dunklere Vocalisation und ein= gemischte fremdsprachliche Elemente für uns so schwer verständliche jüdisch=deutsche Jargon mirs möglich machte, etwas zu erlauschen, bewegten fich um Geschäfte oder auch um Greignisse in der Juden= Sobald einer eine "Maase" (Geschichte) zu erzählen hatte, fo liefen die andern aus dem langen Waggon herbei, und der Er= zähler war von einer dichten Schaar Neugieriger umdrängt. Es war auch im Waggon ein ewiges Auf= und Niedersitzen, ein Hin= und Hergeben wie auf einem Jahrmarkt. Kam dann der "Conducter", so standen ihm die Juden gewöhlich im Weg. Er nahm aber den nächsten besten, hob ihn auf und setzte ihn auf seinen Plats, was sich sehr komisch ausnahm, übrigens nicht hinderte, daß bald der Durchgang des Wagens wieder besetzt war. Unanständiges kam nicht vor, und ich fühlte mich schließlich hier behaglicher als in der dritten Klasse eines deutschen Wagens, denn Papierosqualm, Lärm und alles was hier zu ertragen war, ist immer erträglicher als die sittliche Unsanberkeit der Atmosphäre, die sich bei uns unter der Reisegesellschaft dieser Masse so oft zu entwickeln pflegt.

k \*

Es wurde Abend; die Gegend, durchweg monoton, bietet außer schönen Wäldern, durch die man fährt, dem Auge wenig Wechsel, jetzt um so weniger, als bis Bursila noch alles mit tiefem Schnee bedeckt war. Im Waggon wurde es mit einbrechendem Dunkel all= mählich stiller und ich konnte nun mit den zunächstitzenden Juden Gespräche anknüpsen, in dem ich mich ihrer Weise zu sprechen mög= lichst accommodirte. Ich begann mit der Frage nach den Karaiten in Obeffa, jener judischen Secte, Die ben Talmud und viele Gebränche verwirft. Das führte auf die Bedeutung der mündlichen Überlieferung. Doch will ich ben Inhalt unfres Gesprächs an einer andern Stelle im Zusammenhang wiedergeben. Wir famen auch auf andere Dinge zu sprechen, wovon später zu reden sich Gelegenheit noch geben wird, bis endlich die tiefe Racht uns allen den Schlaf auf die Augen legte. Ich vermochte nicht zu rechtem Schlaf zu kommen, ba fein Raum war, um die Glieder auszustreden; die immerfahrenden Juden aber befriedigen dieses Bedürfniß in allen möglichen und unmöglichen Lagen. Alls ber Tag grante, langte Giner von ihnen ben Zwergfack unter der Bank hervor und nahm aus demielben das Gebetbuch heraus, das viel umfänglicher und vollständiger war, als es bei deutschen Juden zu sein pflegt. Daraus las er erft die vorbereiten= den Gebete, dann legte er es bei Seite, bullte fich in feinen Tallis, den Gebetsmantel, legte bie Tefillin (Gebetsriemen) an Stirn und Sand und hielt sein Morgengebet. Alls er fertig war, nahm ein Anderer von ihm Tallis und Tesillin und betete, und so noch einige nach ihm. Des Morgens fah ich noch um 9 Uhr auf der Station, wo ich zu warten hatte, einen Juden im Wartsaal in seinen Tallis gehüllt und mit den Tefillin angethan. Niemand ftort die Juden in ihrem Gebet. Man ift es hier überall gewöhnt, fie am Morgen in Tallis und Tefillin, Nachmittag und Abend ohne diese ihre Gebete verrichten zu sehen. Freilich wird bei den lang andauernden Gebeten die Andacht nicht bewahrt. Der Mann im Tallis und in den Tefillin läßt sich nichts entgeben, was im Waggon geschieht, er

fann auch wohl während des Betens zum Fenster hinausschen, und wenn er auf eine Frage keine laute Antwort giebt, und sein Gebet mit keinem Worte unterbricht, so antwortet er wenigstens mit einer Geberde.

Doch der Zug hält in Radselnaja und ich muß mich von meinen jüdischen Reisegesährten verabschieden. Sie erwiedern den Abschiedszuruß mit freundlichem Händedruck und geben mir den Wunsch mit auf den Weg: Dein Weg sei zeluchah, d. i. Gott gebe dir Gedeihen zu deinem Wege! —

\* \*

Radselnaja ist auf der Eisenbahnkarte wiederum ein großer Punkt, in Wirklichkeit aber ist es weder Dorf, noch Stadt, noch des etwas, sondern ein einsamgelegener Bahnhof, der seinen Namen davon hat, daß von hier aus eine Zweigbahn nach Rischinew abgeht, denn der Name bedeutet auf deutsch, wenn ich recht berichtet bin, Abzweigung. Hier bekam ich es zuerst mit der russischen Telegraphie zu thun. Dieselbe ist verhältnismäßig schon ziemlich entwickelt. Überall laufen wenigstens den ungeheuer weiten Bahnstreden entlang die Telegraphen= drähte. Im Burcau fanden sich als Telegraphisten zwei junge Mäd= chen, den Pappros im Munde, trothem daß es kaum Morgens 7 Uhr war, scherzend und plaudernd und noch einigermaßen mit der Toilette beschäftigt. Ich fragte, ob ich das Telegramm französisch abzufassen habe, da ich russisch nicht verstände, darauf überfluteten sie mich mit russischen Antworten, doch merkte ich den schelmischen Mienen bald an, daß sie des Deutschen sehr wohl mächtig seien und schrieb mein Telegramm ruhig deutsch auf, worauf sie mir auf deutsch nun sagten, es muffe ruffisch fein, aber fie wollten es aus dem Deut= schen in's Russische übersetzen. Ich habe dann öfters Mädchen die des Deutschen mächtig waren an Eisenbahnkassen oder in Telegraphen= büreaux angetroffen, was um so erklärlicher ist, als es in Rufland keinen Überfluß an brauchbaren Leuten für solche Berufsarten giebt.

So ging es benn endlich vollends nach Rischinew. Die erfte Station auf der Zweigbahn nennt sich "Stragburg". Sie hat diefen Namen von einer in der Rähe befindlichen Colonie, welche ihre elfäßischen Begründer einstmals Strafburg genannt hatten. Welchen andern Anblick gewährt doch folch eine deutsche Colonie als die in der Nähe liegenden moldauischen Dörfer oder Städte. Während diese nichts weiter schen lassen, als einen unregelmäßigen Saufen von strohgebedten kaum über die Erde sich erhebenden Sütten, so zeigt sich hier eine lange Reihe stattlicher Gebäude mit einer den Ort frönenden schönen Kirche, und das Auge ruht auf dem Ganzen, wie auf einer Dase in der Bufte. Ja, sagten die Juden, die auch hier wieder meine Reisegefährten waren, Strafburg ift ein feiner Ort, aber die Deutschen find auch fleißige Leute. Weiter führt uns die Bahn vorüber an Tiraspol und an der Jestung Bender, wo Rarl der XII. von Schweden einst jo lange Gefangener gewesen war. Man wundert sich über die enorme Entsernung, in welcher die Städte von den Bahnhöfen liegen, und fieht hier wie anderwärts, daß in Angland für den Gifenbahnbau keine andere Rücksicht gilt, als die auf die geradeste und fürzeste Linie. Diese Städte, die erften, die sich dem erstaunten Auge des Fremden in Südrufland darboten, bestehen aus weit hin sich behnenden Massen einzelner kleiner Sütten, die nur durch die sie überragenden Lirchen, einige größere Gebäude und Berkaufshallen (bier Bazar genannt) als Städte fich zu erkennen geben, sonst aber, wenigstens nach unsern deutschen Begriffen, nichts anderes als schmutzige Dörfer sind.

Doch wir sind nun endlich am Ziele. Nach 67stündiger Fahrt sahren wir in den stattlichen Bahnhof (Wogsal) von Kischinew ein, wo treue Freundeshand sich uns zu weiterem Geleite bald entgegenstreckt.

#### Rifchinew.

Als wir uns Kischinew näherten, stunden die Juden alle von ihren Sitzen auf um des Anblicks diefer Stadt zu genießen, und einer wandte sich zu mir und fagte: "a groiße un a feine Studt." Auch mir wollte es von ferne so scheinen, die Stadt behnt sich auf Sügeln weit hin; sie ift weitläufig gebaut, die Säuser sind oft mit Gärten umgeben, und gewähren mit ihrem weißen Anstrich und den grünen Dächern einen freundlichen Anblick. Über der Häusermenge ragen zahlreich die Auppelbauten der ruffischen Kirchen hervor. So bietet sich ein Anblick großartig und mit manchem Reiz für den Fremden. Wenn man nun aber vom stattlichen Bahnhof aus sich nach der Stadt zu in Bewegung fett, und es läßt fich nichts von Pflaster oder einer chaussirten Straße wahrnehmen, dagegen hat das Fuhrwerk bald da bald dort durch tiefen Roth sich durchzuarbeiten, fo tröftet man sich erft damit, dag man sich wohl noch vor der Stadt befinde und ce in der Stadt selber besser werden würde, aber diese Hoffnung trügt. Ich hatte eben noch nicht den rechten Maafistab für eine Stadt in Südrufland und wußte nicht, daß folch eine Stadt schon halb und halb orientalisches Gepräge trägt. Zu einer orien= talischen Stadt aber gehört vor allen Dingen nicht, daß sie gepflastert ift, auch nicht, daß sie chaufsirte Straßen hat, auch in dem Fall nicht, daß sie Sitz eines Gouverneurs ift, wie Kischinew. Fahren wir weiter durch die Stadt, so finkt der Wagen dann und wann ein wenig tief ein und wir lassen uns sagen, wie traurig sich die Sachen

erst gestalten, wenn es eine Zeit lang geregnet hat, wie dann leicht die ganze breite Straße ein Sumps werde, und wenn die Sonne dann wieder längere Zeit die Herrschaft führe, so würde man in Staubwolken eingehüllt. Angenehm ist's, daß die Straßen von ungemeiner Breite sind. Freilich würden die ursprünglich strohgedeckten Häuser, wenn sie zu nahe einander gegenüber lägen, bei entstehender Fenersbrunst zusammen ein Raub der Flammen geworden sein. Die Häuser haben blos ein Erdgeschoß, tragen einen weißen Anstrich und würden sich wenn sie nicht innen comfortabel eingerichtet wären, von ländlichen Wohnungen kann unterscheiden.

Doch wir können den Weg vom Bahnhof durch die langen Straffen der Stadt vergeffen, denn uns hat eine treue Freundeshand auf diesem Wege in trauliche Räume geführt, die uns im Geiste in die deutsche Heinath zurückversetzen. Wir sind mit dem deutschen Pastor, dem Divisionsprediger Faltin, der Riga, die echt deutsche Stadt an der Oftsee seine Beimath nennt, in das Pastorat gefahren und finden bier ein Haus mit deutscher Sprache, deutscher Sitte, deutscher Ordnung und Sauberkeit, die es ums im fremden Lande bald heimisch werden läßt. Kaiser Nikolaus hat im Jahre 1828 der kleinen deutschen Gemeinde hier die Summe von 20,000 Rubeln bewilligt, und die Gemeinde hat davon ein würdiges Gotteshaus gebaut. Aus Beiträgen der Gemeindeglieder hat der Paftor eine Amts= wohnung hergestellt, die allen Anforderungen entspricht; daneben befindet sich eine evangelische Gemeindeschule, eine Rüsterwohnung, im Hintergrunde noch einen Gebäude für einen Abjunkten. Das ganze ist eingefaßt mit einem Zaun und mit Anlagen versehen, sodaß wir hier eine kleine Unsiedelung vor uns haben, die dem Auge wohlthut, nachdem es vom Bahnhofe an den Anblick der übrigen Stadt genoffen hat.

\* \*

Machen wir einen Rundgang durch die Stadt. In der Mitte derselben steht auf einem schönen freien Plat die erzbischösliche Rathe=

drale, welche im Ruffischen Sapor genannt wird. Abgesondert von dem Kirchengebäude selbst steht der Glockenthurm. Der freie Platz ist mit Bäumen bepflanzt und faßt an Ostern eine große Menge Volks, welches rings um den Sapor andächtig auf die Priefter wartet, die durch die Menge hindurchschreiten und die Speisen fegnen. der Nähe der Kathedrale befinden sich noch die Wohnungen Bischofs, des Gouverneurs, das Chmnasium für die Söhne, das Gymnasium für die Töchter und andere Gebäude der Art. erinnern uns, daß wir in einer Gouvernementsstadt uns befinden. Übersehen wir von einem höher gelegenen Punkte die Stadt, so über= rascht es uns, in welch ungemeiner Länge sie sich von Often nach Westen hinzicht und wie sie sich, an einer sanften Söhe terrassen= förmig aufsteigend, allmählig in den Bergen verliert. Der Überblick ist schön, und wären die fatalen Strafen nicht gar zu schmutzig, gabe es für die Fuhrwerke wenigstens eine Chaussee und könnten die Fuß= gänger auf Trottoirs die Straffen passiren, so würde ich den Aufent= halt in der belebten und doch stillen Stadt mit dem Gepräge der Einfachheit und Prunklosigkeit am Ende gemüthlicher finden, als eine europäische Grofftadt mit dem sinnebetäubenden Gerassel seiner gabllosen Fuhrwerke und ben in den schmalen Stragen und Gaffen an einanderrennenden Menschen.

Die Bevölkerung der Stadt besteht ihrem Hauptbestandtheile nach aus Moldewanern. Die Moldan erstreckte sich vor Zeiten bis an den Dniester. Dieses Bolk hat keinen guten Ruf, sie sind heimtückisch, räuberisch, faul und schmutzig und bringen es zu nichts, wie uns das Aussehen ihrer Dörfer schon früher belehrt hat. Früher Leibeigene der Edelleute, fallen sie jetzt den Juden in die Hände. Russen sinden sich hier verhältnißmäßig nur wenig, sie repräsentiren den Beamtenstand und bilden die bessere Klasse. Deutsche sind gleichfalls nur wenige hier. Sie sind Industrielle, Lehrer, Beamte, Ürzte und bilden freilich nur einen sehr kleinen Bestandtheil der Bevölkerung. Fast die Hälfte der ungefähr 80,000 Einwohner von Kischinew

find Juden. Sie bewohnen die niedriger gelegene Balfte ber Stadt. Ein Gang in diese Judenstadt in Rischinem gilt für ein Wagniß. Man warnte uns ernstlich davor, aber am Freundesarme wird es gewagt. Zeigen die Strafen in der obern Stadt hie und da eine fumpfige Stelle, fo find die Gaffen der Judenstadt buchstäblich ein tiefer Sumpf. Die Säuser sind klein und sehen mehr Sütten ähnlich, als Häusern; an den Häusern entlang sucht man mit Noth vorwärts zu kommen, an den Kreuzwegen aber ift der Sumpf fo tief, daß man auf großen Steinen die hinein gelassen find, in die nächste Strafe hinüberbalangirt, und webe, wenn der Fuß hier gleitet. Nimmt man die Überfüllung der schmutzigen Hütten dazu, so begreift man, daß wenn hier eine Krankheit auftritt, sie gerne epidemischen Charafter annimmt, und wenn nicht die Lage dieser Judengassen den Winden freien Durchzug gestattete, so würde dieser Theil der Stadt gewiß nie frei von den schlimmsten Seuchen. Die Atmosphäre war übrigens trots der durchstreichenden Märzwinde, die die obere Stadt schon zum größten Theil troden gelegt, in dieser sumpfigen niedrigen noch eine fehr üble; was wohl auch daher kommt, daß die Straßen und Gassen zu allem Überfluß auch noch als Ablagerungsstätten vegetabilischer, wie animalischer Überreste dienen. Die Juden, die hier wohnen, führen ihr Leben den ganzen Tag über vor den Säufern. Das giebt denselben etwas überaus Belebtes und Munteres. Jedes Saus hat einen Laden oder eine Werkstätte. Wir finden bier allerlei Gewerbe vertreten. Es giebt Schufter, Schneider, Klempner, Sattler, Fleischer, Bader u. f. w. Die Leute find meift von statt= lichem Buchse und fräftiger Gestalt. Gie tragen ihre langen Röcke mit bunten Gürteln und verleugnen ihr prientalisches Wesen nicht. Ihre Sprache ist hier wie überall der jüdisch = deutsche Jargon, aber durchspickt mit ruffischen und moldauischen Worten, sodaß sie äußerst schwer zu verstehen sind.

Besuchen wir noch ein judisches Bethhamedrasch. Es ist ein Hans, bessen oberes Geschoß aus einem großen Saale besteht und

aus einigen Seitengemächern. Sier verrichten die Juden ihr Morgenund Abendgebet, und so finden wir denn einen Schrein für die Thorarolle und davor das Bult des Vorbeters. Kings umber aber stehen Tische, auf welchen Theile des Talmud oder des Sohar liegen. bestimmt für solche, die hier dem Studium obliegen wollen. Mehrere Juden find anwesend und lernen, manche sitzen zusammen und dis= cutiren über eine Stelle. Andere finden wir auf eine Bank bin= gestreckt und schlasen, wieder andere schmüsen miteinander. Es kommt auch vor, daß sie hier rauchen und trinken. Lernen, schmüsen, rauchen, trinken, schlafen, das alles wechselt hier miteinander. Für zureisende Juden ist das Bethhamedrasch auch eine Art von Herberge. Der Jude liebt das Bethhamedrasch mehr als die Schül, d. h. die Synagoge, weil er sichs hier nicht so bequem machen darf, wie denn ein Witzwort im "Sterntüchel" sagt: "Wer geht immer in die Schül? Antwort: der Regen, der durch das schlechte Dach hereindringt, aber nicht der Dlam, d. h. das Publicum." Es besucht lieber das Beth= hamedrasch.

\* \*

Nahe dem Juden-Biertel in Kischinem steht ein Haus, welches für uns von besonderem Interesse sein nuß. Es enthält Werkstätten, in welchen Proselyten aus Israel arbeiten, die entweder noch zur Tause vorbereitet werden, oder dieselbe bereits empfangen haben, die Aufssicht über sie führt ein Proselyt, der über dem noch ein Lehramt bekleidet. Er bietet auch heilsbegierigen Juden Gelegenheit, das alte Testament zu lesen und über mancherlei. Zweiselhastes sich mit ihm zu besprechen. Dies sührt uns auf die Juden mission von Kischinew.

Der Name Kischinew hat ja in den Ohren vieler Missionsfreunde in Deutschland einen guten Klang. Mein verehrter Freund Bastor Faltin wird nichts dagegen zu erinnern haben, wenn ich aus seinen Mittheilungen hier eine Stizze von dem Entwicklungsgang der Mission in Kischinew entwerse. Zuvor aber ein Wort über Mission

in Rugland überhaupt. Die Miffion, wenn man fie faßt als Propaganda, die mit allen möglichen Mitteln betrieben wird und aggrefiv vorgeht, ift ein Privilegium der ruffischen Staatskirche. Diefe beutet dieses Privilegium aus, indem sie sowohl Juden, als Heiden auf mancherlei Weise zum Eintritt in die rufsische Rirche zu veran= laffen sucht. Die Vorbedingungen sind gering, das Katechume= nat sehr kurg, der Bortheile, die der Übertritt zur Staatskirche mit sich bringt, sind, wie es in der Natur der russischen Berhältnisse nicht anders liegen kann, sehr bedeutend. Und so erfolgen denn all= jährlich nicht wenig Übertritte seitens der Juden zur ruffischen Staats= firche. Der Rechenschaftsbericht, den der Dberprocureur des aller= heiligsten Synod Er. Majestät dem Raiser pro 1869 vorgestellt hat, zählt 472 Juden auf, die zum Christenthum bekehrt und in die russische Kirche ausgenommen worden sind. Unstre Kirche befindet sich in einer weniger günftigen Situation. Gleichwohl ist ihr die Miffion unter Jerael in Rugland nicht zur Unmöglichkeit gemacht. Das Airchengesetz der evangelisch=lutherischen Kirche in Aufland, welches einen Bestandtheil der Reichsgesetze bildet, verordnet, daß Juden, welche bei einem evangelisch=lutherischen Pastor sich zum Unterricht in der Heilslehre anmelden, von demselben unterrichtet werden sollen. Sobald dieser Unterricht beendigt und vor dem Propst das Examen abgelegt ift, so ist dem Minister des Innern mit dem Lebenslauf des Proselyten ein Gesuch einzureichen, damit der Befehl zur Taufe des Ratechumenen ertheilt werde. Ist dieser Besehl eingelangt, so ist die Taufe in einer Stadtfirche und zwar in einem öffentlichen Gottes= dieuste vorzunehmen. Sierauf erhält dann der Chrift gewordene Jude einen Interinspaß zugleich mit dem Auftrag dafür zu forgen, daß er innerhalb neun Monaten Glied einer driftlich-bürgerlichen Gemeinde werde, da er aus dem jüdischen Gemeindeverband, dem "Hebräer = Df= lad", mit der Taufe ausgeschieden ift.

Es ist ja klar, daß diese Bestimmungen manches Beschwerliche haben, aber die Hauptsache ist doch, daß es unster Kirche in Rußland

gestattet ist, Juden zu unterrichten und in ihren Schooß aufzunehmen. Dies darf allerdings nur durch Personen geschehen, die Glieder des kirchlichen Organismus sind, aber es können das auch Üdjunkte der Pastoren sein, und die Mission hat somit eine kirchliche Basis, die ihr wiederum zum Segen dienen kann.

In Rischinew ist der thatsächliche Beweis geliefert, daß auch auf solcher Basis etwas zu leisten ist. Der Divisionsprediger Faltin, der im Jahre 1859 nach Kischinew fam, hatte damals keine Gedanken an Judenmission. Es bot ihm sein nächster Beruf Arbeit genug, da er neben der Gemeinde in Rischinem nicht wenige zerstreute Gemeinde= glieder in den verschiedenen Garnisonen von Bessarabien zu bedienen hat. Bedenkt man, daß er bei der kärglichen Dotation der Stelle genöthigt ist, nebenbei noch viel Unterricht in den beiden Symnasien von Kischinew zu geben, so begreift man, daß er, auch ohne sich mit Mission zu befassen, eine große Bürde trägt. Aber der Herr legte ihm die Arbeit gewiffermaßen vor die Füße. Ein junger Fraelit hatte sich in Jassy von dem dortigen brittischen Missionar taufen laffen. Sein Bater mißhandelte ihn, aber der Sohn blieb ihm trotsdem in kindlicher Bietät und Liebe zugethan. Seine Briefe in diesem Geiste geschrieben brachen dem alten Mann das Herz. Er nahm den Glauben seines Sohnes an und ließ sich von Faltin unterrichten und taufen. Dieser Fall lenkte seine Gedanken auf die Arbeit an Israel; manches Wort der Ermunterung zu dieser Arbeit kam ihm von einer greisen Frau, einer Hanna, die viel um Israels Bekehrung in der Stille betete. Sie erinnerte ihn oft an die 40,000 Juden in Rischi= new, für deren Bekehrung die Kirche so gar nichts thue. Aber festere Gestalt gewann die Sache der Mission hier erst mit der Bekehrung des früheren Rabbiners und nunmehrigen Stadtvicars in Mitau Rudolph Gurland.

Nachdem dieser sein theologisches Studium in Berlin absolvirt und die Ordination erlangt hatte, trat er Pastor Faltin als Hilfsgeistlicher zur Seite. In einem Nebengebäude des Pastorats woh-

nend, empfing er nun eine Menge Juden, die von selber kamen, zunächst von Neugierde getrieben, um den Rabbiner zu sehen, der Christ, und nun vollends ein Prediger geworden war. Aber wenn auch zunächst die Reugierde diese Juden in Gurlands Wohnung trieb, fo boten diese Besuche doch reichlich Gelegenheit dar, den Samen des Evangeliums in die Herzen auszustreuen. Nachdem im Jahre 1864 3 Seelen aus IBrael aufgenommen waren, 1866 wieder einer getauft worden, stieg die Bahl der Getauften im Jahre 1868 auf 12, im Jahre 1869 waren es wiederum 3, im Jahre 1870 ebensoviele, und im Jahre 1871 waren ihrer 6. Ganz anders würden sich die Bahlen stellen, wenn man barauf ausgegangen wäre, möglichst viele Proselyten zu machen, und man sich ihrer noch mehr hätte leiblicher Weise annehmen wollen und können, als es nach Maaggabe der vor= handenen Mittel geschah. Aber wenn auch die dristliche Liebe da und bort dem lieben Baftor Faltin fraftigen Beiftand leiftete, fo waren die Mittel zur Übung der Proselntenpflege eben doch nur gering, und es gehörte immerhin für nicht wenige von denen, die sich zum Unter= richt meldeten, ein großer Entschluß, um alles zu lassen gegenüber so geringen Aussichten auf Silje bei den Christen. Go sind viele, die eine Zeit lang sich unterweisen ließen, dann wieder ausgeblieben und derer, die sich taufen ließen, waren im Verhältniß zur Zahl der sich Anmeldenden immer nur wenige. Aber die 28 Seelen, die vom Jahre 1864 an in der Kirche von Rischinew getauft worden find, ohne daß im Grunde mehr geschah als daß man suchenden 38= raeliten Gelegenheit zum Unterricht anbot, find jedenfalls ein Beweis, daß es in Rufland unfrer Kirche auch unter den obwaltenden Geschesverhältnissen nicht unmöglich ift, dem Herrn aus Israel Seelen zuzuführen.

Unter den Aufgenommenen haben ettiche durch ihren nachfolgenden Wandel große Betrübniß verursacht. Aber im Allgemeinen ist von diesen Proselhten zu sagen, daß ihr Wandel den Ernst der Gesinnung bei ihrem Übertritt bestätigt hat. Der Mission ist nachher keiner

von ihnen zur Last gefallen, sie haben sich alle selber ihrer Hände Arbeit genährt, wenn auch für nicht wenige der Übergang in neue Lebensverhältnisse durch die Fürsorge der Mission geschehen mußte, und noch geschehen muß. Gerade diese Fürsorge für die Proselyten ist Faltins perfönliche Aufgabe, während er die unterrichtliche Thä= tigkeit früher durch Paftor Gurland und jetzt durch feinen Gehülfen, den Lehrer Frakmann besorgen lassen muß. Diese Pflege der Prose= Inten, oder die Fürsorge für ihr weiteres Fortkommen fordert eine Liebe, die alles verträgt, alles glaubt, alles hofft, alles duldet. Nach der Frühlingszeit des Katechumenats und der Taufe bricht der schwere Rampf zwischen dem alten jüdischen und dem neuen chriftlichen Wesen in der Regel noch einmal mit großer Macht hervor. Die jüdische Natur ist so wenig einsach, so complicirt, so zerrissen. Ein tiefer religiöser Zug, der zum natürlichen nationalen Gepräge gehört, findet fich gepaart mit mammonistischem Sinne, mit grober Selbstfucht und ihren Bundesgenoffen, der Lüge und Unredlichkeit. Der lange Druck hat die feine Senfibilität zur krankhaften Empfindlichkeit und unleidlichem Mißtrauen gesteigert. Das Bewußtsein, als Volk Gottes vor allen Bölkern begnadigt zu sein mit Gaben des Geistes, mit Er= fenntniß, mit Fähigkeiten aller Urt, legen die Berfuchung zur dunkel= haften Eitelkeit nahe und begünstigen ihre Entwicklung oft bis zum Größenwahn. Diese Coruptelen der jüdischen Natur hat die Taufe nicht ausgelöscht. Sie brechen, nachdem die großen Eindrücke des Katechumenats vorüber sind, wieder hervor, und von der lichten Höhe der Taufzeit gehen die armen jüdischen Proselyten dann immer wieder in die Tiefe des Kampfes mit der alten judischen Natur. In dieser Rampfeszeit bedürfen fic einer feelforgerlichen Sand, die fie mit Berständniß ihrer Noth und großen Schwachheit barmherzig aufhebt und mit Geduld und Sanftmuth zurechtweist, die viel zu tragen vermag, in der Gewißheit, daß die Kräfte des Evangeliums alle Seelenkrank= heit ausheilen, wo nur immer ein Fünklein redlichen Willens vorhanden ift, sich heilen zu laffen. Wir glauben in Kischinew bei Faltin diesen

Sinn gefunden zu haben, und wenn manche diese Art als "Opti= mismus" nicht zu würdigen vermögen, so scheint er uns gerade das zu sein, was derjenige haben muß, der sich mit der Bekehrung und Leitung der armen Juden befassen will. Der Unverstand stößt sich an den manichsachen Schwachheiten und Unlauterkeiten, die man an Proselyten wahrnimmt, indem er von Proselyten sofort aparte Seiligkeit und Bollkommenheit erwartet; den Gegnern der Judenmif= fion find sie ein willkommener Vorwand, ihre Abneigung gegen die Sache und die Unterstützung derselben damit zu deden. Laftor Faltin hat beiden Richtungen gegenüber Stand gehalten und damit bewiesen, daß ihm der Herr selbst Gabe und Beruf, sich Israels anzunchmen, verliehen hat. Er steht nun auch mit seiner Liebe und dem Berständ= niß für Israels Noth in Kischinew selbst und bei den evangelischen Glaubensgenoffen in Beffarabien und Cherfon nicht mehr allein. Wackere christliche Männer, die kennen gelernt zu haben, mir immer eine Freude bleiben wird, tragen mit ihm die Sorgenlast, welche die Judenmission ihm auferlegt, in den Colonien lassen sich Amtsbrüder und Gemeinden willig finden, Proselyten aufzunehmen, um zu ihrem weiteren Fortkommen zu helfen, und wir können nur wünschen, daß die Aufgabe, auf welche Gottes Finger in Kischinew gewiesen hat, immer mehr erkannt und Kischinew ein immer leuchtenderer Punkt in Sübrufland werden möchte.

\* \*

Eine Basis für die Zufunst hat die Judenmission in Nischinew dadurch gewonnen, daß eine Stätte gesunden ist, von der schon oben die Rede war, wo Proselyten beschäftigt werden, damit sie während der Borbereitung auf die Tause nicht müßig gehen und nach gescheener Tause noch eine Zeit lang zu ihrer Bewährung unter Aussicht stehen, nöthigenfalls auch ein wirkliches Gewerbe hier erlernen, das sie nährt. Diesem Proselytenhause steht als Hausvater Lehrer Fracksmann vor, der am 10. Nov. 1868 sammt seiner Familie getaust

worden ist. Neben der Aufsicht über die Proselyten beschäftigt er sich auch mit den Juden, indem er sie einlädt, in einer Abendschule von ihm in gemeinnützigen Gegenständen Unterricht zu empfangen und diese Gelegenheit zu mancherlei Unterredungen, besonders aber zur Lecture des alten Testaments benutzt. Diese ift um so nöthiger, als die Renntniß des alten Testaments, speciell der Prophetie, bei den Juden vor der Beschäftigung mit dem Talmud sehr zurückzutreten pflegt. Versuchlich ist bei dieser Lectüre der auch dem Proselyten noch anhaftende Trieb mittelst rabbinisch hermeneutischer Principien aller= lei Geheinnisse in Gestalt und Zahl der Buchstaben und den Anfängen der Worte u. f. w. zu finden. Lebt doch zum Beispiel in Rischinew ein alter Jude, der keine andere Beschäftigung mehr hat, als daß er ausrechnet, wann der Messias kommen werde. Er nimmt einen Spruch, berechnet den Zahlwerth der Anfangsbuchstaben und bringt auf solche Weise heraus, wann der Messias erscheinen müsse. Hat er dann nach seiner Meinung ein Resultat gefunden, so springt er unter Freudengeschrei auf die Straße und theilt es jedem mit. Gegen die Verkündigung des Evangeliums von dem, in welchem seine Sehnsucht ihre Erfüllung schon gefunden hat, hat er sich bis jetzt verschlossen. Solche Liebhaber von Geheimnissen giebt es in der jüdischen Welt in Rußland und auch in Lischinew nicht wenige. Wenn Proselyten als Ratecheten selbst mit diesen Rünsten vertraut sind, so liegt darin eine Versuchung für fie, mittelft solcher Künfte den Beweis für die Wahrheit des Christenthums zu führen und mit der Ubung folder Künfte auf die Liebhaber derfelben unter den Juden eine gewisse Anziehungskraft auszuüben. Möchte die Mission in Ri= schinew, wo hiezu um somehr Versuchung vorliegt, weil gerade hier unter den vielen dem Chaffidismus ergebenen Juden besondere Bor= liebe für diese Geheimnisthuerei herrscht, dieser Weg der Ueberführung immer vermieden werden. Der einfältige Gang, den uns die Apostel so reichlich zeigen, ist doch der einzig richtige und gesegnete.

## Rujfijches Judenthum.

Es ist hier der Ort, an welchem ich die verschiedenen Eindrücke, die ich aus meinen Unterredungen mit Juden und jüdischen Convertiten während meiner Fahrten, so wie bei meinem Ausenthalt in Kischinew und Odessa empsangen habe, zusammenstellen dars, indem ich hoffe, durch meine Mittheilungen über die Mission in Kischinew das Interesse sien das russische Judenthum überhaupt bei meinen Lesern rege gemacht zu haben. Ich greise damit allerdings in der Zeit vor, indem ich spätere Reiseerlebnisse hier schon verwerthe, aber es siegt mir daran, ein wenn auch nur stizzenhastes Gesammtbild zu geben und den Leser der Mühe zu überheben, sich dieses Bild aus Fragmenten erst selbst zusammenzusetzen. Doch sei es mir gestattet, ehe ich aus das Einzelne eingehe, an einiges Geschichtliche zu erinnern.

Wenn wir von russischem Judenthum reden, so ist das geographisch betrachtet richtig, geschichtlich angesehen aber salsch. Das alte Großrußland, das jenseits der Düna im Norden und des Dnieper im Süden zu suchen ist, hat sich je und je gegen das Judenthum ausschließend verhalten. Die jüdischen Unterthanen, welche die russische Monarchie gegenwärtig in so großer Zahl besitzt, sind ein polnisches Erbe. Die älteste Einwanderung von Juden nach Polen geschah im Jahre 1096, als Flüchtlinge aus Böhmen hier ein Alsel suchen und fanden. Ihnen solgten andere Volksgenossen nach. Im Jahre 1264 erließ der Herzog Boleslaw sür alse Juden in seinen Landen ein Geset, welches den Juden im Ganzen sehr günstig war. König Kasimir' aber bestätigte und erweiterte diese alten Rechte und räumte ihnen große Privilegien ein. Bon da an wurde Polen erft recht das Uhl aller Flüchtlinge. Biele Taufende von folchen, die im 14. und 15. Fahrhundert und noch später in Deutschland ausgetrieben wurden, siedelten sich von nun an in Volen an, sodaß eine Sclicha zum 20. Siwan beginnt: "Polen königliches Land, in dem wir sorglos wohnten in Ruhe von jeher." Die günftige sociale Lage der Juden in Polen hängt innig zusammen mit den politischen und socialen Verhältnissen des Landes überhaupt. Die römisch-katholische Geistlichkeit unterließ ja nichts, um die Ausbreitung des Juden= thums in Polen zu unterdrücken. Aber der Rönig, sowie die Großen des Landes zogen aus den kanonischen Beschränkungen\*) vielmehr Ruten, indem sie dieselben benutzten, um den Juden für den Nachlaß oder die Milderung derselben neue Abgaben aufzulegen, die kanonischen Regeln aber kamen trotz der Forderungen der Geistlichkeit nicht zum strengen Bollzug.

Der König sowohl wie die Großen des Landes bedurften der Juben, da es hier an einem intelligenten Mittelstande sehlte, welcher die Geschäfte der Berwaltung zu besorgen vermocht hätte. Diese Lücke mußten die Juden aussiüllen. Es gab keine Zollstätte, keine Steuer, die sie nicht verwaltet oder an deren Verwaltung sie nicht

<sup>\*)</sup> Sie betreffen 1. das Verbot der Ehe zwischen Christen und Juden, 2. das Verbot mit ihnen zu essen oder Fleisch von ihnen zu kausen, an ihren Festsichkeiten, besonders Hochzeiten und Beschneidungen theil zu nehmen, 3. das Verbot, daß Juden über Christen gesetzt werden, oder daß Christen den Juden Dienst leisten, wie auch Christen nicht jüdische Ammen und Kinderfrauen bemützen sollen, 4. das Verbot Juden zu obrigkeitlichen Aemtern und zur Absegung des Zengnisses und der Militärpsticht zuzulassen, 5. das Gebot, Abgaben an die Kirche zu richten und deren Feiertage zu berücksichtigen, 6. das Gebot Abzeichen zu tragen, nämlich spitze Hite, das gelbe Kad und dergl. mehr. Der Bau der Spnagogen und der jüdische Enstus wurden nicht verboten, aber die Anssihrung vielen Beschränstungen unterworfen.

Untheil gehabt hätten; es gab keinen Magnaten und Großen des Reiches, der seine Güter nicht durch Juden bewirthschaften ließ. So geschah es, daß sie volle Freiheit hatten im Königreiche Polen sich überall niederzulaffen, weil man sie überall gebrauchte. Aber nicht blos dies. Als Erjatz für ihre nützlichen Dienste erhielten sie das Recht, ihre volle nationale und religioje Cigenthumlichkeit aufrecht zu erhalten und zu bewahren. Sie hatten in socialer Hinsicht eine voll= fommen erceptionelle Stellung. Gesetz und Recht, Sitte und Brauch schöpften sie allein aus dem Talmud; ihre Gerichtsbarkeit lag in den Sänden ihrer Gesetzeskundigen, ihre Gemeindeangelegenheiten besorgten ausschließlich ihre eigenen Aeltesten und Vorsteher. Gie zogen einen Zaun um ihr Gemeinwesen, und bedieuten sich unter sich selbst ihrer eigenen Sprache. So konnte sich hier das talmudische Judenthum durch die Jahrhunderte hindurch vollkommen conserviren, und dieses Judenthum hat nach der Theilung Polens Rußland, Desterreich und Breußen als Erbe angetreten. In der preußischen und österreichischen Monarchie hat es sich durch den Zutritt einer civilisatorischen Atmosphäre wenigstens in der Peripherie schon mehr und mehr zersett. Dagegen verhielt sich das Russenthum, auch als die Polen seiner Monarchie nun einverleibt wurden, gegen dasselbe in seiner alt überlieserten exclusiven Stellung\*). Und so geschah es, daß das alte Judenthum des polnischen Königreichs, soweit es unter ruffischer Herrschaft steht, bis in die neueste Zeit wenigstens vom Ruffenthum kaum berührt worden ist und in der Hauptsache sich völlig conservirt hat, und wenn das Judenthum nur in seiner tal-

<sup>\*)</sup> Im Jahre 1742 hatte die Kaiserin Elisabeth in Folge früherer gesetzlicher Bestimmungen einige hundert Hebräer ungefäunt aus Kleinruß= land ausweisen lassen, die sich dort unter verschiedenen Vorwänden einzuschleichen gewußt hatten. "Von solchen Feinden Christi des Erlösers — sagte die Kaiserin — kann man nur den größten Schaden sür meine gestreuen Unterthanen erwarten." Nur denen, die zum Christenthum überstraten, wurden Bobnorte in Rußland angewiesen.

mudischen Gestalt als eine selbständige religiöse Individualität gelten und auf Interesse Anspruch machen kann, so wird sich dieses Interesse ohne Zweisel hauptsächlich dem in der russischen Monarchie conservirten Judenthum zuzuwenden haben. So wird es gerechtsertigt sein, wenn wir dieser Erscheinung, und zwar wesentlich nach der religiösen Seite, unser Augenmerk zuwenden.

\* \*

Noch immer ist dieses Judenthum das Bolk der Religion. Noch gilt ihm als höchstes Lebensziel die Gesetzeskunde und die darauf basirte Gesetzesgerechtigkeit. Es ist das Bolk, welchem der Apostel Paulus Röm. 10, 2 das Zeugniß giebt, daß sie eifern um Gott, aber mit Unverstand.

Das göttliche Gesetz können sie sich nicht anders denken, als in der Form, welche ihm die im Talmud niedergelegte Ueberlieferung gegeben hat. Als ich während der Fahrt von Wolociska nach Kischi= new das erste Religionsgespräch mit meinen jüdischen Reisegefährten anknüpfte, that ich das mit der Frage, ob sie mir etwas über die faraitischen Juden mittheilen könnten. Sie bejahten die Frage, denn sie waren mit den Karaiten von Obessa her bekannt. Sie sprachen von ihnen mit großer Geringschätzung und wollten sie nicht als eigentliche Juden gelten laffen, weil fie, neben dem schriftlichen Gesetz, das im Talmud enthaltene, von Mose an mündlich überlieferte nicht annehmen. Dies führte uns auf die religiöse Geltung des Talmud. Ich erinnerte sie an den alten Satz, daß als Jude jeder anzuerkennen sei, der den Bund der Beschneidung hält, die Abstam= mung der Thora vom Sinai glaubt, und die Auferstehung der Todten und die zukunftige Welt festhält. Sie aber wandten mir ein, daß die geschriebene Thora sofort von Mose mündlich erläutert worden sei und gar keinen Werth haben würde, wenn die mündliche Erläu= terung nicht feststellte, wie die allgemein gehaltenen Bestimmungen zu erfüllen seien. Dies bewiesen fie an einzelnen Geboten, und es

war ihnen abzufühlen, daß es ihnen damit voller Ernft sei. Noch immer gilt ihnen daber ein blokes Schriftstudium für völlig ungenügend, und sie halten es denn auch im Jugendunterrichte so, daß verhältnißmäßig wenig Zeit auf das Erlernen der Schrift, da= gegen die Hauptkraft, ja wenn es nur möglich wäre, die Kraft des ganzen Lebens auf das Studium des Talmud verwendet werden foll. Es war später auf der Fahrt zwischen Riew und Kursk, als ich mit einem feingebildeten judischen Raufmann vom Studium bes Gesetzes fprach. Ich bielt ihm vor, daß die Juden ihre Kinder zu wenig Schrift und zu viel Talmud lernen ließen. Da wandte er mir ein. daß die Schrift doch nur "Hiftoria" fei, die sich ein Knabe in jungen Jahren bald einprägen könne, aber der Talmud sei ein Studium ohne Ende, denn eine Frage erzeuge hier die andere. Ich erwiderte, ob denn auch die Propheten eine Historia seien, er aber bejahte getrost auch diese Frage. Die Schrift wird eben zusammt den allgemein anerkannten Anslegungen namentlich von Raschi, die selber wieder auf talmudischer lleberlieferung beruhen, von Jahrhun= dert zu Jahrhundert sich fortpflanzen und somit stereotyp geworden find, wie ein hiftorifcher Stoff dem Gedächtniß eingeprägt, und diefe gedächtnifmäßige Einprägung wird als gennigend angeseben. Da= gegen welch ein gaber ausdauernder Fleif, welch eine Summe von Beisteskraft wird der Durchdringung des traditionellen Gesetzesstoffes, wie er im Talmud vorliegt, zugewendet.

Mir gegenüber saß ein andermal, es war auf der Fahrt nach Kiew, ein reicher jüdischer Mühlenbesitzer in Begleitung seiner Frau, seines Sohnes und dessen Braut. Der Sohn lang und hager, obwohl jetzt Gehülse des Vaters im Geschäfte, sah doch eher einem Stuben-gelehrten gleich, als einem künstigen Mühlenbesitzer. Seine Erscheinung interessirte mich, und so erkundigte ich mich nach seinen talmudischen Studien. Nicht ohne Stolz erzählte der Vater, wie er dem Sohne mit großen Opsern von Jugend auf Lehrer gehalten, und der Sohn bis jetzt nur dem Studium obgelegen. So gründlich

hatte er es genommen, daß er mit dem Studium eines einzigen Trattates 11/2 Jahre zugebracht, und trots langjähriger Arbeit doch erst einen Theil des Talmud absolvirt hatte. Er hatte eben nicht blos den Text mit Commentaren und Supercommentaren, sondern auch die Rechtsqutachten späterer Weisen über die vorliegenden Materien studirt, um gründlich zu Werk zu gehen. Und er war von Anfang an nicht dazu bestimmt, Rabbiner zu werden, sondern sollte dem Bater im Geschäfte folgen! Besteht doch der höchste Stolz eines jüdischen Baters darin, seinen Sohn bei feierlichen Gelegenheiten über irgend eine schwere Gesetzesfrage einen Vortrag halten zu sehen, durch welchen Schwierigkeiten aufgelöst, oder auch neue Schwierig= feiten aufgezeigt und mit dialectischer Gewandtheit dann vermittelt werden. Diese dialektische Routine, die sich dann im Handel und Wandel als nie verlegene Geschäftsgewandtheit reflectirt, ift eine jüdische Eigenthümlichkeit, die durch diesen talmudischen Bildungs= gang aus der natürlichen Anlage heraus aufs höchste gesteigert wird. Sie ist ein schlimmes Erbe und bereitet dem Evangelio viel Sinder= nisse, da Religionsgespräche mit so geschulten Leuten, wenn das Verstandesleben nicht vom Gemüthsleben überwogen wird, so leicht in Klopffechterei ausarten.

Diese altjüdische Erzichungsweise schließt den Knaben und Jüngeling in seine eigene Welt ein und unwallt ihn gegen die Einflüsse stemder Bildungselemente. Eine wirkliche Assimilation andersartiger Bildung ist für den, der eine ächt talmudische Bildung erhalten hat, überaus schwer. Selten wohl, daß neue Lappen auf das alte Kleid geflickt werden, ohne daß dasselbe reißt. Doch davon später.

\* \*

Diese talmudische Art läßt sich auch in den socialen Verhältnissen der Juden in charaktervoller Weise erkennen, sie giebt denselben eine religiöse Färbung.

Das polnisch-russische Judenthum hat seine eigenthümlichen Glie-

berungen, es giebt einen niedern, mittlern und höhern Stand. Aber · das unterscheidende Merkmal der verschiedenen Rlassen ist nicht der Besitz, wenigstens nicht allein, sondern der Grad der Gesetzeskunde • und der Ruf eines untabeligen gesetzlichen Wandels. Der Abel liegt in den Augen dieser Juden in dem eigenen Besitz dieser Eigenschaften oder in der Abstammung von Solchen, welche dieselben zu ihrer Zeit befagen. Wer nur mäßige Gesetzeskunde hat, und nur im Ganzen und Großen gesetzlichen Wandels sich befleißigt, gehört dem Mittel= stande an. Zum Böbel aber rechnet man die, welche keine Kenntnift des Gesetzes haben und es mit der Erfüllung desselben nicht immer genau nehmen. Huch Reichthum schützt den Gesetzes-Unkundigen und Berächter der Religion nicht vor der stillen oder lauten Berachtung seiner Volksgenossen. Er ist Am-Horez und gehört dem Pöbel an. Er jucht eine gesellschaftliche Stellung durch Verheirathung mit einer befferen Familie, deren Nimbus seine Bloge deckt. Urme Töchter aus angeschener Familie werden zuweilen verurtheilt, solche robe Parvenü's zu nehmen.

Nachdem wir dies vorausgeschickt, werden uns nun die nachsolgens den Züge aus dem polnisch=russischen Judenthum und seinem socialen Leben verständlich sein.

Jener Mühlenbesitzer, von dem ich oben erzählt, reiste in Begleitung seiner Frau, seines Sohnes und der Braut desselben. Ich vermuthete das Verhältniß zwischen den jungen Leuten aus der großen Zurückhaltung, die sie gegen einander zeigten, denn sie wagten es nicht einander anzusehen, geschweige mit einander zu reden. Da ich Antheil an dem Paare nahm, so erzählte mir nun der alte Herr mit großer Besriedigung, was er sichs habe kosten lassen, um für seinen Sohn diese Braut zu erlangen. Dieselbe sei ganz arm, dennoch habe er den Ihrigen große Geschenke gemacht, um deren Einwilligung zur Che zu gewinnen. So wird sie wohl, sagte ich zu ihm, einen sichnen Jichus haben, oder aus guter Mischpuche sein, d. h. sie wird einen großen Geschestehrer, der in Israel einen großen Namen

hatte, zu ihrem Uhnen haben. Der alte bestätigte das. Mit leuch= tendem Angesicht sagte er mir: sie ist die Enkelin des großen Jeches= keel Landau in Brag, der den Seinigen zwar keinen Reichthum, aber den Namen eines Lichtes in Israel hinterlassen hat. Auf seiner Enkelin ruht noch etwas von dem Glanz, in dem er felber leuchtete, und die Familie, in welche sie hineinheirathet, nimmt nun an diesem Glanze Antheil und wird durch dieses Ereigniß gewiffermaßen mit= geadelt. Eine ähnliche Erscheinung ist es, wenn ein reicher jüdischer Mann, welcher eine heirathsfähige Tochter hat, zum Kabbiner geht und ihn ersucht, daß er ihm aus seinen Schülern einen solchen nenne, der durch talmudische Gelehrsamkeit würdig wäre, von ihm zum Schwiegersohne angenommen zu werden. Man nennt so einen tüchtigen Talmubstudenten einen "feinen Bocher". Solch ein Jüng= ling wird in das Haus des Schwiegervaters aufgenommen, und erhält mit seiner Familie vom Schwiegervater auf Jahre hinaus noch Unterhalt, damit er Muße habe, seine talmudischen Studien noch eine Zeitlang fortzusetzen. Erst allmählig wird er in das Ge= schäft eingeweiht, und nimmt dann an demselben Antheil. Nach unfrer Anschauung dient theologische Gelchrsamkeit dazu, um dadurch ben Eintritt in einen gewissen Stand und Beruf zu erlangen. Gang anders hier. Hier verleiht die höhere Gesetzeskunde nur höhere gesell= schaftliche Stellung innerhalb der Volksgemeinde, und zwar aus dem Grunde, weil der Gesetzeskundige als solcher den Charakter besonderer Beiligkeit vor Gott hat und für die Bolksgemeinde eine Säule ift. Denn nur um der Weisen willen, die in ihr find, ift Gott der Gemeinde gnädig und erhält sie mitten in der Drangsal.

So sehr die Juden dem Mammonsdienst ergeben sind, so wenig kann man sagen, daß der Mammon ihr höchstes und letztes Ziel ist. Er hat sitr sie Werth weil er ihnen ein Mittel ist, dadurch vor Gott Verdienst und in ihrem Volke eine höhere Stellung zu erlangen. Der Mammon sindet hier noch nach einer andern Seite hin eine resigiöse Verwendung, in sosern nämlich die Wohlhabenden außers

ordentlich thätig sind in Werken der Barmherzigkeit. In Städten wie Berditschew bestehen wohlorganisirte Anstalten zur Speisung der Armen, zur Unterstützung der Studirenden, zur Ausstattung armer Bräute, zur Bersorgung der Armen, zur Pflege der Aranken, zum Begräbniß armer Todten. Diese Anstalten sind nicht im Sinne der Humanität gestistet, sondern sind Ausssluß einer religiösen Grundsanschauung, welche die Gerechtigkeit vor Gott neben dem Studium und der Ersüllung des Gesetzes in solche Werke der Barmherzigkeit setzt. Durch sie wird Sühne geleistet sür Uebertretungen, und ein Reicher hat gerade dadurch den höchsten Borzug vor den Armen, daß er in der Lage ist, auf dem Wege der Uebung solcher Wohlthaten vor Gott und Menschen zu leuchten.

Indem Gesetzeskunde und Gesetzesersüllung der höchste Vorzug des Juden sind, mildern sich und gleichen sich die Unterschiede, die sonst Geburt oder Reichthum setzen, leichter aus wie unter irgend einem andern Volk. Unter der Voranssetzung der nöthigen Besähigung wird es ja dem Aermsten ermöglicht, in den Besitz der Gesetzeskenntniß zu gelangen, und so den höheren Ständen eingegliedert zu werden. Je leichter die Unterschiede innerhalb des Volkes sich ausgleichen, desto schroffer aber ist der Gegensatz und desto niedriger die Würdigung ihrer christlichen Umgebung. Denn wo alle Bemäntelung fällt, da nennen die Juden die russische Bevölkerung einsach Gojim, indem sie höchstens den Evangelischen die Benennung Christen beilegen. Nach ihrer Ansicht sind die Menschen, unter denen sie leben, gewiß nur zu dem Zweck da, damit sie ihnen mit ihrer Arbeit und ihrem Vermögen dienen.

\* \*

Rechnet man den mammonistischen Sinn ab, der den Juden anhaftet, und der auch ihrem ganzen religiösen Wesen den Beisgeschmad des Selbstsichtigen und Berechneten giebt, und es so durchsfäuert, so kann man im Uebrigen nicht leugnen, daß sich unter der

Bucht des Gesetzes, dem sie ergeben sind, Züge außerer Chrbarkeit in ihrem Leben erkennen laffen. Das Familienleben trägt einen strengen Charafter. Reist man mit Familiengliedern zusammen, so gewinnt man den Eindruck, daß das Familienhaupt patriarchalisches Ansehen genießt. Die Jungen schweigen in Gegenwart der Alten; sie werden dem Befehl der Alten nicht widersprechen. Sie werden keine Vorschläge machen, sondern den gegebenen Weisungen folgen. Die Kindesliebe ordnet der ruffisch=polnische Jude übrigens der Liebe zu seiner väterlichen Religion weit unter. Wenn fein Sohn zum Christenthum übergeht, so trauert er um ihn wie um einen Todten fieben Tage lang, dann aber erkennt er ihn nicht mehr als seinen Sohn, nimmt ihn nicht mehr in sein Haus auf und giebt ihm keinen Theil an seinem Erbe. Der Rig thut weh, aber er vollzieht ihn. Der Jude will lieber keinen Sohn, keine Tochter, wenn sie nicht im Gesetze wandeln. Er bringt, das ist wieder ein sehr bedeutsamer Zug im socialen Leben dieses Volkes, die größten Opfer, um seine Kinder durch frühe Verheirathung vor Fleischessünden zu bewahren. hatte darüber mit einem Juden folgende Unterredung. Warum, so fragte ich ihn, verheirathet ihr Eure Kinder so frühe? Die Jüng= linge werden sehr häufig schon nach dem 16. die Mädchen nach dem 14. Jahre verheirathet. "Ba aach, sagte er, ist Edelkeit der Natur, ba uns nicht." Wie so benn, fragte ich weiter? Bei uns, meinte er nun, könnten Jünglinge und Mädchen ohne Gefahr allein spazieren gehen, und sie würden nichts Boses thun, denn die Edelkeit der Natur, womit er den durch Erziehung gewonnenen Anstand meinte, würden Unziemliches ferne halten. Sier dagegen würden fie Günde thun, denn das Mädchen lernt nicht Thora und wächst ohne allen Unter= richt auf. Sie weiß also nicht was bose ift und hat keinen Zügel. Um sie vor Uebertretung zu bewahren, muß man sie so bald als möglich verheirathen. Dies hat viel Uebels im Gefolge, denn nicht blos, daß bei schwächlichen jungen Leuten die leiblichen Folgen übel find, so entsteht oft bald gegenseitiger Ueberdruß, die Wahl war eine

unverständige und das Zusammenleben endigt in Unfrieden. Hier zeigt fich nun freilich eine fehr dunkle Scite des judischen Lebens, nämlich die willführlichen Scheidungen. Jedermann kann ja dort sein Weib entlassen, wenn er ihr nur einen formell untadeligen Scheidebrief ausstellt und ihr Beirathsgut, sowie ein Drittel da= rüber ausbezahlt. Go geben die Frauen oft von einer Sand in die andere. Der Formalismus des Rechtes und die Buchstäblichkeit des Gesetzeswesens gestattet hier die größten härten. Zugleich aber erweist sich's hier, daß die Stellung des Weibes im Judenthum im Wesentlichen noch die alte porchristliche ist. Das Verhältniß der Geschlechter zu einander hat nicht die Weihe, welche nur die Wieder= geburt und die Reinigung des Herzens durch ben Geist Jesu Christi giebt. Als einmal in unserm Waggon mehrere jüdische Mädchen mitfuhren, fragte ich die Reisegefährten wie es komme, daß man diese Mädchen allein reisen lasse, da dies doch judischer Sitte zuwider fei. Die Antwort lautete: Ueber Teld dürften fie allein nicht geben, aber ber Waggon sei ja eine "Stube", wo immerfort Leute gegen= wärtig wären und fie also auch immer Hüter hätten. Alle Gesetzes= strenge vermag die Herzensreinheit nicht zu schaffen, welche allein dem Verhältniß der Geschlechter den Schutz gewährt, der in der edlen Sitte und driftlichen Wohlanständigkeit liegt. Hier zeigen fich die Grenzen einer auf gesetlichem Boben stehenden Moralität.

\* \*

Doch wir wollen noch etliche Züge mittheilen, durch welche das strenge Gesetzeswesen in der Bewegung des Juden in der Außenwelt ersichtlich wird. Da ist es besonders zweierlei, wenn wir von der schon erwähnten Gebetsverrichtung absehen, was einem auffällt, nämslich die Strenge, mit der sie darauf halten, nur koschere Speisen zu genießen und die eifrige Sabbathserfüllung. Ich bin Tage und Nächte mit Juden gereist, mit Armen und Reichen, mit Vornehmen und Geringen, ich bin mit ihnen in die Restaurationen auf den

Bahnhöfen gegangen, aber ich habe nie einen derselben etwas genießen sehen von all den schönen Speisen, von den herrlichen Weinen, die in Fülle auf den Tischen dieser Restaurationen aufgespeichert waren. Sie ließen sich genügen an dem Brod und den kleinen Zuthaten, die sie selber mit sich sührten. Ich ging mit einem reichen jüdischen Herrn in einer Restauration längere Zeit auf und nieder und fragte ihn arglos: Werden Sie hier nach so langer Fahrt nicht etwas genießen? Aber indem er alles musterte, sagte er mir in strenger Weise: Hier ist sünem jüdischen Mann nichts zu genießen. Nur eine Tasse Thee trank er mit mir zusammen. Er hatte noch eine weite Reise vor sich, die er in sein Haus zurückkam. Aber die Juden können sich Tage lang gedulden, nur um nichts anderes, als was koscher ist zu genießen.

Ein anderes Merkmal strenger Gesetzlichkeit ist die Erfüllung der Sabbathsgesetze. Bom Freitag Nachmittag an ziehen fie sich nach Hause zurud, die Bahnhöfe sind wie ausgeblasen, die Juden fahren nicht mehr. Der Jude raucht gerne, aber um kein Feuer anzugunden, versagt er sichs vom Freitag Abend an bis zum Ausgang des Sabbaths. Ich will noch einen Ing erzählen, der komisch ift, aber die ganze peinliche Gewiffenhaftigkeit, zugleich aber auch das Wesen talmudischer Gesetzlichkeit, den Eifer und den Unverstand zu sehr charak= terisirt, als daß ich ihn verschweigen dürfte. Ein alter Jude, von echt talmudischer Gesinnung, entschloß sich, ich weiß nicht aus welchem Grunde, mit schwerem Berzen am Sabbath auf der Gisenbahn zu fahren. Was that er, um sein wimmerndes Gewissen zur Ruhe zu bringen? Er brachte einen Rübel mit Waffer mit herein, steckte die nackten Füße in benfelben, und in dieser Situation wollte er die ganze Fahrt machen. Die andern Reisenden finden das unanständig und rufen den Conducteur zur Abhilfe herbei. Da aber bittet der Jude inständig, man möge ihn so lassen, er musse heute wider das Befetz reifen;' nun fei es aber nach dem Talmud erlaubt am Sabbath auf dem Waffer zu fahren; indem er nun die Fuße in's Waffer halte, fahre er gleichsam auf ber See und sei für ben Bruch des Sabbathgesetzes entschuldigt. Man ließ ihn nun gewähren.

\* \*

Ob dieses talmudische Judenthum in seiner Gesegeskunde und den gesetzlichen Werken so satt ist, daß es das Gesühl der Erlösungsbedürftigkeit verloren hat? Als wir über die russischen Verhältnisse sprachen, jammerte ein alter jüdischer Herr darüber, daß nunmehr auch den Juden die Wehrpslicht drohe. Sonst kauste sich jede Gemeinde durch eine gewisse Summe von der Rekrutenstellung sos, nun sollen auch die Söhne der Juden in das Heer eingestellt werden. Der Alte seufzte tief und sagte dann: Wir sind im Golus, und Malchus hat Gewalt über uns. Der Sinn dieser Worte war: Wir seben im Lande der Verbannung und müssen fremden Herrschen dienen.

Die Hoffnung der Erlösung durch Messias, den Sohn Davids, und die Gewisheit der Wiederherstellung des jüdischen Volkes sind nicht erstorben. Go wohl ist es dem Bolke hier trots dem, daß viele unter ihnen reich geworden sind, doch nicht geworden, daß sie da= rüber ihrer Vergangenheit und der ihnen geweißagten Zukunft ver= gessen hätten. Auf meine Frage an jenen alten Herrn: Glaubt ihr von Herzen, daß der Messias kommen wird, bekam ich die Ant= wort: Berfteht fich. Die Frage klang dem Alten wie eine Belei= digung. Ich habe dieses Thema natürlich öfters angeregt. Einmal legte ich einem talmudisch sehr gebildeten Manne die Frage vor, wie er sich denn das zurecht lege, daß nach talmudischer Anschauung der Messias nicht eher kommen wird, als bis Israel durch vollkommene Gefetzeserfüllung seiner Ankunft würdig sein wird, und nun muffe er doch sehen, wie in seinem Volke, namentlich im Westen, der Abfall vom Gesetze immer stärker werde. Darauf erwiderte er, an einer andern Stelle im Talmud werde gefagt, wenn der Meffias kame, so wirde die eine Hälfte der Juden eifriger sein denn je in der Er=

füllung des Gesetzes, die andere Hälfte aber würde dann ganz vom Gesetze abgefallen sein.

Wie stehen diese russischen Juden zum Evangelium, das die Ersüllung der Weißagungen in Sesu Christo erkennen lehrt?

Ich habe dem Zweck meiner Reise entsprechend, der nicht Mission selbst, sondern das Studium der religiösen Stimmungen im Auge hatte, nie directe Propaganda zu machen gesucht. Aber ich konnte natürlich nicht umbin, unfre Unterredungen auf die Frage auslaufen zu laffen, ob sie das neue Testament kenneten, ob sie nicht prüfen wollten, wie sich dasselbe zum alten Testament verhalte? In voller Uebereinstimmung mit den Wahrnehmungen anderer muß ich sagen, daß die rufsischen Juden in völliger Unkenntniß des Evangeliums leben. Selten, daß einer oder der andere das neue Testament gesehen ober etwas von seinem Inhalt vernommen hat. Wie sollte es auch anders sein. Die Mission hat sie kaum an einigen Orten berührt, und gegen die ruffische Staatskirche, mit beren Angehörigen fie in Berührung kommen, verschließen sie ihr Herz schon um der in dieser Kirche herrschenden Bilderverehrung willen. Zudem dürften die Russen nach ihrem Bildungsftande kaum geeignet ober gewillt sein, mit Juden in belehrende Unterhaltung über das Evangelium einzutreten. Die Juden in Rufland wissen von der Person Christi nichts, als was sie etwa in einer jener alten Lästerschriften gelesen haben. Für sie ist er der Wunderthäter, der durch Zauberei die Kranken gesund gemacht und sein Volk vom Gesetz abwendig zu machen suchte. Mit Recht haben ihn die Väter an's Kreuz geheftet. Als ich bei Njeschte vor Kursk mit einem jüdischen Manne von der Person Chrifti sprach, erzählte er mir, er habe das neue Testament einmal auf einem Tische liegen sehen, aber hineingeschaut habe er nicht. Er wisse nur das Eine von ihm, daß "Er" — den Namen JEsus sprach er nicht aus - am Kreuze gebetet habe, der Bater im himmel möge den Juden vergeben, denn sie wüßten nicht was sie thun. Die Mahnung, das neue Testament zu lesen und mit dem alten zu vergleichen nahm er

schweigend hin. Ich fürchtete ihn verletzt zu haben, aber beim Absichtet ergriff er mich bei der Hand und bezeugte mir, daß ihn unsre Unterredung sehr beglückt, und es ihn schmerze, mich jetzt verlassen zu müssen. Würde er im Wartsaal einen seiner Glaubensgenossen sinden, der desselben Weges reiste wie ich, so würde er ihn zu mir schicken, damit ich auch mit ihm mich unterredete.

O daß die Füße der Boten, die den Frieden verkündigen, auch zu diesem Bolke kämen, das im Schatten des Todes sitzt, und nichts weiß von dem, der auch für sie sein Blut am Areuz vergossen hat!

\* \*

Juzwischen graben sie sich löchrichte Brunnen. Es gab immer solche unter ihnen, welche ein tieseres religiöses Bedürfniß haben und sühlen, daß alle talmudische Klopfsechterei und alle Genauigkeit in der Erfüllung talmudischer Satzungen das Herz nicht stillen kann. Diese suchen das Erlösungsbedürfniß auf Wegen zu stillen, welche der Talnund nicht weist, die selbst nicht völlig mit dem Geist des Talnund in Einklang stehen und von strengen Talnudisten verworsen werden.

Das russische Judenthum ist in sich nicht einig. Es spaktet sich in zwei Richtungen oder Parteien, die Chasidim und Misnagdim. Die Ersteren vertreten, wenn ich so sagen darf, die nusstisch pietistische, die Letzteren die orthodoxistische Richtung auf dem Gebiete des Judenthums. Die ersteren nehmen zum Tahnud auch den Sohar mit seiner tieseren Gotteslehre und glauben, in der Geheimsehre dessielben den Weg zu innigerer Gemeinschaft mit Gott zu haben. In der Praxis üben sie mancherlei Askese und lehnen sich an Männer, die, wie sie meinen, Gott näher stehen durch ihre Heiligkeit und sie mit Gott versöhnen, auch durch ihr Gebet von allerlei Noth befreien können. Ihre Widersacher sind satt von Talmudstudium und gesetzlichem Wandel und verwersen die Geheimsehre des Sohar. Dieser Gegensat im Judenthum sindet sich schon im Mittelaster; durch zwei

hervorragende Rabbiner aber, sagt Dr. Althaus, der selber als Chasid erzogen worden ist, und dessen Mittheilungen wir hier in Weiterem solgen, bekamen diese Parteien um die Mitte des vorigen Jahrhunderts einen neuen Ausschwung. Es waren dies von seiten der Mißenagdim der Rabbi Clias von Wilna und von Seiten der Chasidim der Rabbi Salman in Lubawitzsch in der Nähe von Witebsk. Unter diesen Rabbinen brach ein heftiger Streit aus, der es die zur äußersten gegenseitigen Versolgung kommen ließ, in welchen jedoch Rabbi Salman, sowie sein Sohn und Nachfolger (Bar), mit ihren Anhängern, den Chasidim, als der minder zahlreichen Partei, beständig unterlagen, in Folge dessen ihre Häupter sagar längere Zeit im Gestängniß sitzen mußten.

Rabbi Elias that nämlich alle Anhänger des Rabbi Salman in den Bann und erklärte, es fei eine ebensogroße Gunde mit einem Chasid zu effen, und sich mit ihnen zu verschwägern, wie mit den Christen, weil sie von dem Talmud abtrünnig geworden seien und sein Studium durch die Kabbala zu verdrängen suchten. Hin= gegen behauptet Rabbi Salman, daß ein Israelit durch äußere Werke und Ceremonien, sowie durch blos talmudische Wissenschaft nicht selig werden könne, da Jehovah ein Geist sei und daher im Geiste an= gebetet werden müffe. Alle seine Worte und Gebote haben sym= bolisch tiefe Bedeutung, und er ziele in denselben darauf hin, daß ber Mensch eine neue Creatur werden, seine Lüste und Begierden bekämpfen und die Welt verleugnen müffe. Unstreitig ist daher die Lehre der Chasidim tiefer, als die der Miknagdim, da jene einen innerlichen Rampf mit sich selbst verlangen, diese aber sich mit nur äußerlichem Thun begnügen. Allein auch die Chasidim wissen von nichts anderem, als daß der Israelit diesen Kampf in eigner Kraft führen musse und könne. Und so evangelisch ihre Lehre klingt, so bringt fie doch nichts anderes als pharifaische Selbstgerechtigkeit zu Wege.

Nach der Stelle im Prediger Salomonis Cap."10, Vers 2: Des Weisen Herz ist zu seiner Rechten, aber des Narren Herz ist zu seiner

Linken — lehren die Chafidim, daß der Jeraelit zwei Scelen habe, eine göttliche, die in der rechten Herzkammer, und eine thierische, die in der linken Herzkammer ihren Sitz hat. Die göttliche Seele ift ihm ursprünglich anerschaffen, die thierische aber hat er durch die Erbfünde erhalten. Die göttliche Seele ftammt aus Gott und hat auch die allergrößeste Sehnsucht, zu ihrem Ursprung zurückzukehren und sich in denselben zu verlieren, wie ein Funke in der Flamme. Während ihres Wohnens im Körper will sie nichts anderes als alle Sinnlichkeiten und Leidenschaften bekämpfen, Jehrvah und den Räch= iten (Fracliten) lieben und ihm alle Opfer in Selbstverleugnung bringen. Die thierische Seele hingegen ist ununterbrochen beschäftigt, den Menschen zur Sinnlichkeit zu verführen, weshalb sie mit der göttlichen Seele in beständigem Kampfe liegt. Ein guter Chafid, der einmal selig werden will, muß es in diesem Kampfe wenigstens so weit gebracht haben, daß die göttliche Seele in ihm die Berrscherin, die thierische aber die Untergebene geworden ist. Die höchste Stufe aber in biefem Rampfe ware es, wenn die thierifche Seele ganglich vernichtet würde und also im Berzen gar keine Bersuchung zur Welt= luft mehr aufftiege, sondern die Gemeinschaft mit Gott schon bei Leibesleben vollkommen geworden wäre. Dies kommt selten vor, war indeß bei David der Fall, der Pjalm 122 B. 9 jagt: "Denn ich bin arm und elend, mein Herz ist zerschlagen (hebr. chalal) in mir." Das Wort chalal übersetzen sie mit "todt" und sagen daber, die thie= rische Seele sei bei David im Kampfe todt auf dem Platze geblieben und nicht mehr lebensfähig gewesen.

Auch in einigen äußerlichen Gebräuchen unterscheiben sich die Chasidim von den Mißnagdim und thun wo möglich hierin ein Uebriges. Alle Juden gebrauchen beim Gebet die sogenannte Tesilin Rosches, die Schauriemen mit den Pergamentkästchen, in welchen sich die Abschrift solgender Schriftstellen besindet: 1. 2 Mos. 13, 1-10; 2. B. 11-16; 3. 5 Mos. 6, 4-10; 4. 5 Mos. 11, 13-2. Die Chasidim segen aber, nachdem sie das erste Vaar

Schauriennen gebraucht, noch ein zweites Paar an, weil ein Rabbi behauptet hat, die Reihenfolge der Schriftabschnitte sei nicht richtig, Nr. 3 und 4 müssten umgewechselt werden. Und so gebrauchen die Chasidim ein Paar Tesilin mit der ersten Ordnung der Schriftstellen, und darauf ein zweites Paar mit der anderen Reihensolge. — Am Laubhüttenseste muß ein Palmzweig, Lulaw genannt, beim Gebet in der Hand gehalten werden. Die Mißnagdim begnügen sich mit einem trockenen Zweige, die Chasidim verschaffen sich aber zedensalls einen grünen, wenn sie ihn auch mit 10 bis 15 Rubel bezahlen müssen. —

Die Gebete der Chasidim dauern oft Stunden lang, und die Seele wird durch die Versenkung in Jehovah dabei zu den heftigsten Rührungen gebracht, welche sich dis zu wildem Geschrei und Weinen, dis zum Tanzen und Singen, zum Alopfen und Singen und Füßen steigern\*). Bisweilen steht der Vetende auch ganz still, das Gesicht zur Wand gekehrt und die Stirn auf den Urm gestützt, und läst dabei rührende Töne saut werden.

Seine Werke bestehen neben bem Lernen des Talmud und seiner Auslegungen in dem Studium des Sohar, im Almosengeben und der Krankenpflege, wobei der Chasid eine heilige Freude empfinden muß, wenn er an die Belohnungen denkt, die seiner warten.

Die Chasibinn, beren Zahl sich in Rußland auf 300,000 beläust, sind von den Mißnagdim gänzlich getrennt. Sie haben ihre eigenen Synagogen und andere Gebetbücher. Rabbinen und Schlächter (Schochet) müssen aus ihrer Mitte sein. Es ist bei ihnen eine Art spezieller Seelsorge mit Beichte eingesührt. Letztere kann jedoch nur vor dem großen Rabbi Mendel abgelegt werden, der zu Lubawitzsch, 60 Werst von Witebsk wohnt. Jeder Chasid muß ein oder mehrere

<sup>\*)</sup> Bon dem Princip geseitet, daß die seibliche Erregung der Weg zu höherer Begeisterung werden könne, gestatten sich die Chasidim den Genuß geistiger Getränke und manche trinken oft reichlich Brauntwein, ein Umsstand, der sie strengen Talmudjuden um so verächtlicher macht. Doch ist das ein Auswuchs, der das Wesen der Sache nicht berührt.

Male bei diesem erscheinen, viele besuchen ihn aber alle Jahre. Die Bilger machen sich gewöhnlich zu einem der großen Jahresfeste auf den Weg, zu Pferde, zu Wagen oder zu Fuße, wie es die Mittel erlauben und scheuen dabei feine Opfer an Zeit, Geld und Gesundheit. Manche kommen über 1000 Werst (140 beutsche Meilen) weit nach Lubawitich und laffen Weib und Kind ohne Nahrung zurück, um nur zum Rabbi zu kommen. Der Rabbi hat seine bestimmte Empfangszeit, und die Gäste werden einzeln bei ihm eingelassen. Der Chasid beichtet hier seine Jugendsünden und auch wohl andere, und überreicht dem Rabbi ein Schreiben mit seinem Namen und dem seiner Mutter, in welchem er denfelben bittet, für sein Seelenheil zu Gott zu beten, und ift er bemittelt, jo legt er ein Geldgeschenk bei. Die Bufftrafen, welche der Rabbi dem Beichtenden auferlegt, bestehen gewöhnlich im Fasten oder Nachtwachen einmal wöchentlich oder monatlich. Am Sabbath und an den Festtagen halt der Rabbi eine Predigt in einem großen Lokale, in welchem sich hunderte der angereisten Pilger ver= sammeln. Sier wird die kabbalistische Lehre ausgelegt, die Dogmen werden erklärt und es wird zur Frömmigkeit ermahnt. Unter den Zu= hörern find immer einige da, welche ein ausgezeichnetes Gedächtniß besitzen, so daß sie die Bredigt fast wörtlich behalten können, und welche dann dieselbe vor kleineren Bersammlungen wiederholen. Diese Wiederholungspredigt besucht jeder Chafid so lange, bis er sie fast auswendig weiß. In der Regel gibt aber der Rabbi seine Predigt schriftlich heraus, damit ein Jeder sie mit nach Hause nehmen und den Daheimgebliebenen von dem himmlischen Manna mittheilen fönne.

Rabbi Mendel ist ein reicher Mann. Nicht allein bringen ihm die zureisenden Pilger ihre Geschenke, sondern er sendet selbst noch alle Jahre mehrere seiner vertrautesten Hösslinge aus, welche ihm große Gelbsummen heimbringen. Denn jeder Chasid hält es für eine Ehrensache, dem großen Rabbi sein Opfer zu bringen, wenn er dazu auch seiner Fran letztes Kleid verpfänden muß. Die Abgeordneten

vergelten diese Opfer damit, daß sie den Gebern die Predigten wiederholen, welche sie zuletzt aus dem Munde des Rabbi gehört haben. Sie unterlassen auch nicht zu sagen, wie wohlgefällig Gott solche Opfer seien, welche dem heiligen und mit dem Geiste Gottes begabten Rabbi dargebracht werden. Die gänzlich unbemittelten Pilger, die in Lubawitzsch anlangen, werden auf Kosten des Rabbi unterhalten, freilich sehr färglich. Seine eigene Familie besteht aus 70 Gliedern.

Derjenige, dem wir diese Mittheilungen verdanken, gehörte selbst. zu der Secte der Chasidim. Sein Bater war Rabbiner und Wieder= holungsprediger und hat ihn von Jugend auf in den Lehren des Chasidismus unterrichtet. Bis zu seinem 29. Jahre blieb er ein eifriger und treuer Chasid und war als solcher zweimal vom kowno= schen Gouvernement aus zu dem großen Rabbi gereist. Als er aber zu Lemberg Medicin studirte, wurde er am Talmud und am Chafi= dismus irre, und begann auch am alten Testament zu zweiseln. Nach Rufland zurückgekehrt, erhielt er die Aufforderung, bei Rabbi Mendel Hausarzt zu werden, und er nahm diesen Ruf mit großer Freude an, weil er hoffte, durch den Umgang mit dem Rabbi und feiner heilig gehaltenen Familie seine wankend gewordenen Ueber= zeugungen vom Chafidismus wieder befestigen zu können. Allein er mußte sehen, daß die Grundlehren desselben von seinem eigenen Haupte vielfach übertreten wurden, indem Rabbi Mendel der Ehr= fucht und der Geldgier leidenschaftlich ergeben ift. Er mußte sehen, wie der, welcher ein Mittler zwischen Gott und den Menschen sein will, von der Furcht vor Krankheiten und dem Schrecken vor dem Tode geplagt wird, mehr noch als dies sonst bei den Juden der Fall ist, die ohnehin im allgemeinen eine weit größere Furcht vor dem Tode haben als die Christen; wie trostlos er sich geberdet, wenn der Tod ein Glied seiner Familie wegrafft, ja wie die Einwohner von Lubawitssch wenig oder gar keine Achtung vor ihrem großen Rabbi haben, wiewohl er der Groffohn des Rabbi Salman ift.

In Ganzen findet sich aber bei den Chasidim doch ein edleres

Streben als bei den Mignagdim, — dieses Zugeständniß macht ihnen unser verehrter Freund Dr. A. am Schlusse seiner Mittheislungen, obwohl er den Chasidismus selber von der schlussen Seite keinen gesernt, und ich kann doch nicht unhin zu bemerken, daß der Chasidismus wenigstens für nicht wenige Proselyten ein Durchsgangspunkt zum Christenthum geworden ist, da er seine Anhänger, wenn es ihnen irgend welcher Ernst ist mit der Sache, nothwendig zu tieserer Selbsterkenntniß treibt und das Versöhnungsbedürsniß in höherem Maße erweckt, als das stolze in Wissensbünkel sich blähende und auf gesetzliche Vollkommenheit pochende Wesen der Mißnagdim.

\* \*

Weit weniger Beachtung glaube ich, verdient, wenn man an die weitere Entwickelung des Indenthums und sein Verhältniß zum Chriftenthum denkt, die Secte der Karaiten. Ich habe in Odessa Belegenheit gehabt, einem Sabbathsgottesdienste bergelben beizuwoh= nen, habe mit angesehen, wie der Spnagogenälteste einen um den andern zur Lesung eines Abschnittes aus ber Parasche zur Theba (dem Pulte, das vor dem Gesetzessichrein steht) herbeirief und mit an= gehört, wie die Versammlung nach jeder Zeile die vorgelesenen Worte im Chor wiederholte, aber ich habe nicht wahrgenommen, daß die Vorlesung mit größerer Weihe oder tieferem Verständniß geschehen ware, als es sonst bei den Juden der Fall zu sein pflegt. Sie erschien mir bei den Karaiten ebenso als ein todtes Werk, wie bei den andern Juden. Ich habe mich dann nach den unter ihnen gebräuchlichen und maggebenden Schriften erkundigt und gefunden, daß fie im Ganzen nur wenig eigenthümliche Literatur besitzen, unter dieser Lite= ratur aber befindet sich doch auch wieder ein neben der Schrift ber= gehendes Buch der Auslegungen, das den jüdischen Midrasch an Umfang weit nicht erreicht, aber boch für sie eine ähnliche Bedeutung hat wie für die anderen Juden der Midrasch. Es ist der Adereth Elijahu. Dem judijchen Talmud entspricht bei ihnen der Sefer

mizwoth, das Buch der Satzungen. Sie haben manche Gebräuche, wie das Tefillin legen, nicht; wieder andere dagegen, z. B. die Mesusa an der Thürpfoste, haben sie angenommen. Ihr Judenthum ist nur weniger entwickelt, aber aus der Bahn des Pharisäismus ist es im wesentlichen nicht herausgetreten, denn auch sie kennen nur das Gesetz.

Ihre äußere Erscheinung unterscheidet sie vortheilhaft von den andern Juden. Sie stehen ihren driftlichen Mitbürgern näher als die andern Juden, wie es denn eine bemerkenswerthe Thatjache ift, daß bei jener schrecklichen Judenhetze, die zu Oftern 1871 in Odessa stattsand, und die man heuer gerne wiederholt hätte, wenn nicht sehr bedeutende militärische Vorkehrungen getroffen worden wären, die Karaiten völlig unbehelligt blieben. Sie find meistens gut situirt und genießen in Obessa den Ruf größerer Solidität als die übrigen Juden. Sieht man fie aber auf ihre Religiofität hin an, fo ift jedenfalls der Chasidismus eine viel bemerkenswerthere Erscheinung, als der Karaismus und hat zum Chriftenthum ein näheres Verhält= niß, als dieser. Das will ich noch bemerken, daß die Karaiten nicht wie die andern Juden des Deutschen mächtig sind, sondern man mit ihnen nur Ruffisch verkehren kann. Ihr nationales Gepräge erschien uns noch fremdartiger, noch orientalischer als das der übrigen Juden. Da die Krim ihr Hauptsitz ist, so haben sie in Sitte und Sprache viel von den Tataren angenommen, die in der Krim wohnen.

\* \*

Ich kann nicht umbin, zum Schluß dieser Mittheilungen noch mit einem Worte einen Punkt zu berühren, der für die Beurtheilung der Zukunft des rufsischen Indenthums von Bedeutung sein dürfte.

Wenn der Talmudismus im Allgemeinen diesem Judenthum entschieden sein Gepräge giebt, so sind doch verschiedene Potenzen thätig, welche versuchen auch hier zersetzend zu wirken. Unter den Mißnagdim, sagt Dr. A. in den Mittheilungen über den religiösen Zustand der Juden in Rußland, welchen wir das obige über den

Chafidismus entnahmen, fängt ein heimliches Reformjudenthum an fich auszubreiten, welches sich aber aus Furcht vor den orthodoren Volks= genoffen noch nicht hervorwagt. Dieje Erscheinung geht gewiß darauf zurück, daß die ruffische Regierung den Juden in neuester Zeit den Bugang zu den öffentlichen Bildungsanstalten eröffnet hat, daß nicht wenige unter ben Begütertsten in neuster Zeit sich in den großen Städten wie Moskan, Betersburg, Riga niederlaffen und hier mit moderner Bildung in Berührung kommen. Ich habe manche Rlage darüber gehört, daß die jüngere Generation, feit fie zu ben Schulen zugelassen wird, die moderne Bildung auf Rosten der talmudischen sucht, daß in dieser Generation gründliche talmudische Kenntnisse seltener werden, und Dr. A. erzählt von einem jungen Manne, der fiches zur Aufgabe machte, unter ben Talmudstudenten in Balofin foviele als möglich zum Abfall von ihrem väterlichen Glauben zu bewegen. In furzer Zeit hatten von ben 150 Studirenden auf fein Bureden 25 die Talmudichule verlassen, um sich der weltlichen Bil= dung zu widmen. Bon Bedeutung nach dieser Seite bin ift auch jene humoristische Literatur im jüdisch-deutschen Jargon, welche in Form von Novellen die altjüdische Bilbung, altjüdische Sitte und Weise lächerlich macht, und im Dienste einer völlig negativen und destruktiven Aufklärung arbeitet. So machte zu der Zeit, als ich in Subrufland war, ein Buch besonderen Rumor unter den altgläubi= gen Juden, welches den Titel führt: Das polnische Jüngel. Es ist mit soviel Witz geschrieben, daß es namentlich von den jüngeren Leuten begierig gesucht und gelesen wird. Aber es ift suges Gift. Der Berfasser lebt in Odessa und namentlich die Chasidim haben sich viel bemüht, das Buch zu unterdrücken und den Verfasser von wei= teren Veröffentlichungen der Urt abzubringen.

Mag es sein, daß sich auch vom russischen Indenthum einzelne Clemente abbröckeln, und wie im Westen der materialistischen Zeitzrichtung verfallen. Aber das Bolk als Ganzes ist hier zu compakt, seine Traditionen sind zu sest gewurzelt, als daß es dem modernen

Zeitgeift sich assimiliren sollte. Noch größere Versuchungen würden sich für das Judenthum ergeben, wenn die russische Regierung seine socialen Verbände auslösen und mit den übrigen Gemeindeverbänden verschmelzen würde. Doch kann das kaum in nächster Zukunft geschehen, und wird sich immerhin deswegen, auch wenn es versucht wird, nicht durchsühren lassen, weil es viele sociale Hebräerverbände giebt, die ihre Glieder nach Tausenden, ja nach vielen Tausenden zählen. Wenn irgend wo, so wird das Judenthum im russischen Reiche seine geschichtliche Eigenart bewahren, und sollte die Judenmission irgend wo noch eine Arbeit im Großen haben, so hat sie sicherlich ihr Arbeitssselb hier zu suchen.

## Die Rachtseiten des russische polnischen Judenthums und die reformerische Aritif.

Ich sprach oben von der negativen Literatur, welche das Neujudenthum in die altorthodogen Kreise schleudert, um ihnen das Licht
der Ausstlätung anzuzünden. Von diesem Genre ist "das polnische
Jüngel", das vor Kurzem in Odessa ausgetaucht ist und ziemlichen Rumor verursacht hat. Es enthüllt manche Nachtseite des polnischrussischen Judenthums, namentlich was die religiöse Erziehung der Jugend anlangt, und greist besonders den Chasidismus in seinen Schwächen an. Ich glaube, es wird eine wesentliche Ergänzung des vorigen Abschnitts sein, wenn ich ein Capitel aus dem polnischen Jüngel\*) in Uebersetzung gebe. Es zeigt uns, wie gesagt, das polnisch-russische Judenthum von der dunkeln Seite, zugleich sehrt es aber auch die kennen, welche sich berusen glauben, dieses Dunkel mit ihrem menschlichen Lichte zu erhellen.

\* \*

Der Verfasser beschreibt seinen Eintritt in die sogenannte Kindersschule (Dardeki cheder) und gibt die frühesten Jugenderinnerungen aus der Geschichte seiner religiösen Erziehung. Der Eintritt ersolgte mit dem vierten Jahre. Schon vorher aber wurden dem Kinde

<sup>\*)</sup> Die Uebersetzung ist von Herrn S. Fann gefertigt und von mir revidirt worden. Für solche, welche der deutsche jüdische Jargon als Sprache interessirt, ist das Capitel im Anhang in unveränderter Gestalt, nur mit lateinischen Lettern gedruckt, als Beilage beigegeben worden.

Gebote mitgetheilt, und da der Bater Chasid war, so wurde der Anabe in die besonderen chasidischen religiösen Uebungen eingeweiht. Er schreibt: "Mein Vater konnte nicht umhin, mich in einem Gebote zu üben, das einem Manne von 50 Jahren nicht obliegt. Jeden Freitag nahm er mich ins (Schwitz) Bad. Er nöthigte mich, auf die oberfte Bank zu steigen und schlug dann mit dem Schweißbesen auf mich los, daß ich schier die Sinne verlor. Aufs höchste erhitzt, schleppte er mich unmittelbar darauf über eine schmale zerbrochene Treppe in eine kalte, tiefe, finstere Wassergrube hinunter. Da pflegte mich in der That oft ein Grauen, ja eine Todesangst zu überfallen. Stellt euch ein Kind von drei Jahren vor, das nichts anderes weiß, als draußen in der schönen herrlichen Natur baarfüßig herumzulaufen, und nun in eine finstere Grube von Vatershand gewaltsam hinein= geschleppt und geguält wird! — Im Waffer vernahm man hie und da ein unheinnliches Geplätscher, indem Einer den Anderen drängt, seine Untertauchung zu beschleunigen, um ihm selber Platz zu machen. Inzwischen hörte man auch Stimmen, die wie ein Echo in einer weiten Söhle klangen, oder wie das Rauschen eines Nachtgespenstes in der Wüste. Der Lefer kann sich denken, welche Angst ich dreijähriges Kind bei solchen Gelegenheiten auszustehen hatte. Kam es soweit, daß mein Bater in die finstere Wasserhöhle, nachdem ihm ein anderer hatte Plats machen müffen, eintrat, so ergriff er mich mit Haft bei den Händen und tauchte mich ins eiskalte Waffer, während ich doch mit Angstschweiß bedeckt war! — Beinahe ganz leb= los kam ich endlich wieder heraus aus dem Todesbade. Doch der Bater war mit dem einem Male noch lange nicht zufrieden; vor= schriftgemäß mußte es dreimal hintereinander geschehen und das voll= führte er auch gewissenhaft! - Ich darf versichern, daß all die Stenen die der Schevet musar\*) aus der Hölle vorführt, wo nichts

<sup>\*)</sup> Die Zuchtruthe — ein Buch, das von zeitlichen und ewigen Strasfen handelt und die Hölle in den gräßlichsten Bildern schildert, andersfeits aber die Herrlichkeit des Paradieses in sinnlicher Weise darstellt.

ats Schlangen und Sidechsen sind, nicht den tausendsten Theil von dem Schrecken enthalten, den ich damals zu erleiden gehabt habe. Aber was hätte ich damals als Kind ansangen sollen, da doch von Widersstreben keine Rede sein kounte? — Sollte ich aber jest für solche Reinigungen dankbar sein? Bin ich etwa dadurch änßerlich rein, oder innerlich züchtig, keusch geworden? — Mit nichten! — Nicht einsmal mit den besten Seisen aus Rissa (einer russischen Stadt) könnte ich mich von dem Unstat reinigen, der mir von dem Schnutze des Bades anhastete! — Noch andere solche Satzungen pflegte mich mein Vater zu sehren, die zu beschreiben zwecktos wären, sintemal ich der Ueberzeugung bin, daß diese nur ein mitseidiges Lächeln hervorrusen würden. Mein Vater aber betrachtete dieselben als die höchste Pflicht\*) der Reinigung. Darum sinde ichs sür zweckmäßig, lieber von der Kinderschule zu erzählen.

Als ich das 4. Lebensjahr, zum Glück oder zum Unglück, ich weiß es nicht, erreicht hatte, hörte ich eines Tages, wie der Bater mit der Mutter meinetwegen sprach, und zwar das erste Mal wegen der Schule. Mit dieser Unterredung war ich sehr zusrieden, da mir, die Wahrheit zu gestechen, das Esternhaus entleidet war, weil ich von Seiten meiner Estern nicht die geringste Aufmerksamkeit genoß, vielmehr wie ein Hund preiszegeben war, und Niemand sich um mich bekümmerte. Der Bater fragte so viel nach mir, als nach dem vorzährigen Schnee, denn er mußte ja Tag und Nacht in den Habbiner einzukassiren. Die arme Mutter war leider allzusehr gesplagt von ihren noch kleineren Kindern: eins schleepte sich, sie bei der Schürze haltend, überall ihr nach, das andere sag noch an der Brust, und das dritte war im Anzug. Demnach konnte mir damass die

<sup>\*)</sup> Diese Lehren und Reinigungen waren die Privatvorbereitungen zur Schule von Seiten der Eltern.

<sup>\*\*)</sup> Diese werden an den R. bezahlt für gewisse Gebete, die er im Berein mit einigen Anderen für die ganze Gemeinde verrichtet.

Nachricht, daß ich bald in die Schule kommen folle, nicht anders als sehr willkommen sein, da ich hoffen durfte, daß dort eine größere Aufmerksamkeit meiner warten würde und daß ich dort vielleicht zu einem feinen Jüngling würde herangebildet werden können. Aber ich täuschte mich gewaltig, indem ich, neben den Eltern sitzend, fol= gendes Gespräch vernahm: "Wie meinst du Leah'tsche\*), zu wem soll ich ihn in die Schule geben, fragte der Bater; foll ich ihn etwa zu Nachman Trost oder Nechemijah Sturmack in die Schule geben?" - "Es ist keine Frage, antwortete die Mutter, daß du ihn zu N. St. in die Schule gibst, denn heute erst fagte mir Chajah'tsche\*). die in der Synagoge uns Weibern vorlieft, daß Nechemijah viel gelehrter sei, als der Nachman!" — "Nechemijah wallfahrtet aber nicht zu unserm Rabbiner\*\*)! warf der Vater ein." - "Hat nichts zu sagen, erwiderte die Mutter, wallsahrtet er doch nach Sadkewitz zum dortigen Rabbiner\*\*\*), und ist, meinte die Mutter, doch in der Hauptsache kein großer Unterschied, da beide als wirkliche Fromme anerkannt werden!" - "Thorheit! erwiderte ärgerlich der Bater; weißt du nicht, was die Frau unseres verehrten Rabbiner von jenem gefagt hat? - Der Sadkewitzer, fagte fie, fei keineswegs ein beiliger Mann, und fügte hinzu, daß er selbst von seinem Rabbi gehört habe, daß jener ein absoluter Plaudersack sein soll; noch mehr als das habe der Rabbiner versichert, daß nämlich der Sadkewitzer Rab= bi seine Seele nicht von dem Orte, der unter dem Stuhle der Majestät Gottes ist, sondern aus dem Reiche der Witzbolde empfangen habe — — . Uebrigens, fuhr er fort, was foll ich da lange mit dir über diesen Gegenstand herumstreiten, da du a proste bhe-

<sup>\*)</sup> Ruffisches Anhängsel bei Namen — bem beutschen Suffixum "den" 3. B. Leab'chen u. f. w.

<sup>\*\*)</sup> Ein wunderthätiger Rabbi, den Chasidim verehrten, zu deren Kreise sich auch der Bater des Versassers hielt.

<sup>\*\*\*)</sup> Ebenfalls ein wunderthätiger Rabbi, den ein Kreis von Mignagdim verehrte, ein Concurrent des ersteren.

mah (dummes Vieh) bist!" - "Aber ich sehe, fragte die Mutter, die ganze Welt zu ihm wallfahren, und so muß ich doch die Mei= nung hegen, daß ber Sadkewitzer bennoch ein heiliger Mann sei, wenn er auch anderer Gesinnung und Ueberzeugung ift, als der beinige." - "Das ift kein Grund, spottete ber Bater: Man besucht in Litthauen fehr fleißig die sogenannten Jeschiwoth, (talmudische Schulen) mit ebenjo wenig Recht, als man zum Sabkewitzer wall= fahrt; und es ift doch nur eine boje Gewohnheit, die sich von Vater auf Kind vererbt hat. Unfer Rabbiner hat heute bei der Sabbath= Mablzeit geächzt und bitterlich gescuszt über die Jeschiwoth; er hat hervorgehoben, daß die Jeschinvoth mit sammt deren Rabbinen dahin gefommen seien, daß aus ihnen nur noch Epifuräer und Mithnag= dim (Gegner des Chafidismus) hervorgehen!" - "Nun, fagte die Mutter, mit etwas weinerlicher Stimme: Es ift mahr, du verstehft mehr als ich, und ich will barum ganz beiner Ansicht folgen: mach', wie es dir aut dünket!"

Durch solche Unterredung habe ich gemerkt, daß es in der Kindersichule nicht besser sein wird, als daheim. Und so war es auch, denn als mich die Mutter zum ersten Male zu Nachman Trosk in die Schulstube hineingesührt hatte, ist es mir ganz finster geworden vor meinen Augen. In der Stude war ein Koth bis über den Gürtel. Ein Sinter voll stinkenden Wassers stand an der Thüre, über und über voll; oben darauf schwamm das, was Haman einst (nach einer süblischen Legende\*) auf den Kopf geworsen worden ist. Aus dem Dsenloch drang Rauch hervor wie am Freitag im Bade\*\*).

<sup>\*)</sup> Nach dieser Legende hatte Haman seinem Weibe gesagt, wenn er vor seinem Hause vorbeireiten würde, solle sie dem, der das Pserd sichren und den Spruch ausrusen würde: "So soll man einem Mann thun, dessen Gere der König begehrt" — einen Topf mit Unslath auf den Kopfschitten. Da durch Gottes Vorsehung Haman der Führer, Mordechai der Reiter war, so bekam Haman den Unslath von seinem eigenen Weibe auf den Kopf.

<sup>\*\*)</sup> worin sich die frommeren Juden vor dem Sabbath reinigen.

Der Rabbi ift oben an gesessen mit einer vor Schnutz zerplatzten Stubenmütze und mit einem gelben Talles von Berschitt über ben Schultern, indem er fich vor dem Dfen hin und her wiegte und fich wärmte. In einer Sand hielt er einen Kantsschik (Knute) mit fünf Riemen, mit der anderen Sand fratte er sich im Busen durch eine Deffnung, die so weit war, daß man sie auf eine Werst weit ohne Fernrohr sehen kounte. Die Rebbezin (Frau des Rebbe) lag auf dem Todtenbette. Zwei kleine Kinder frochen auf der Erde herum, die Hemden waren ihnen in die Höhe gesteckt, damit sie sie nicht verun= reinigten. Auf dem Tisch stand ein großer Korb mit Töpfen; ein schwarzer Kater mit zwei Augen so grau wie der neckische Dämon stand und naschte. Zehn Kinder, denen der Rotz von der Nase her= unterlief, quetten ins Sidderl (Gebetbuch) hinein, und das eine Sid= derl war vom Schmutz dreimal so did, als es gewesen, wie es vom Drucke kam. Der Rebbe und seine Belfers (Helfer, Gehülfen) klopf= ten mit den Kantsschifes, die Jüngel schrieen in einem fort: Na, Gewalt! Die zwei kleinen Kinder des Rebbe wären schier vor Weinen geborften. Meine Mutter ließ mich in diesem Elend zurück und ging davon, aber kaum war die Mutter hinausgegangen, so trat der Rebbe hinterm Tisch hervor, und winkte mir mit dem Kantschief zu unter folgenden Worten: "Siehst du den Kantsschick? Mit solch einem Kantsschiek schmeißt (schlägt) man solche Jüngel, die nicht lernen wollen." Und sobald er das ausgeredet hatte, langte er einem Jüngel eins mit dem Kantschick an den Kopf, um mir zu weisen, was der Kantsschief bedeute. Mit dieser Rede führte er mich zum Tisch, öffnete ein Buch und frug mich: "Könnst du eppes lernen? N N Nein, ant= wortete ich mit Stottern und brach in Weinen aus. — "Scha, scha! Wein' nicht, mein Kind!" Damit kniff er mich in die Backe. weinte ich noch mehr, denn er hat mir fast ein Stück Fleisch vor lauter Liebe herausgeriffen. Er setzt mich dann auf sein Anie und unterweist mich im Aleph Beth. Aber während er mich Aleph lehrte, vergaß ich das Beth, und während er mich Beth lehrte, vergaß ich

das Aleph. Endlich fah er ein, daß es mit mir schlecht gehen würde. Da fing er an, mir einzureden, daß wenn ich lernen wollte, jo würde der Engel mir einen Groschen durch die Decke herunterwerfen. Wie ich dieß vernahm, so ging mirs ein, und so oft er nun mit dem Deutel (einem Holz mit dem man dem Anfänger die Buchstaben zeigt) ins Sidderl hineinwieß, fo oft richtete ich den Ropf zur Decke hinauf, um zu feben, ob nicht der Engel mit dem Groschen fame. Kurz er sah ein, daß es so mit mir nur noch ärger geworden war. Da fing er an mir zu droben, daß, wenn ich nicht lernen würde, so würde man mich mit einer eisernen Ruthe schlagen, und die bösen Geister (die Engel des Verderbens wörtlich) würden mich hinter die finstere Lade (finstere Berge\*) schleppen. Sehet ihr, lieben Leser, als ich das vernahm, so ist mir die Muttermilch im Leibe geronnen. Ich hatte icon angefangen, ins Sidderl hineinzuguden, aber die bosen Geister und die eisernen Ruthen, womit er gedroht, hatten mir einen jolchen Schrecken eingejagt, daß ich in jedem Aleph einen bosen Geist und in jedem Beth eine eiserne Ruthe zu seben glaubte, bis ich auf einmal in ein solches Gehenl ausbrach, daß man mich nach Saus führen mußte. Bei Nacht im Schlafe bauchte mir immer, als wenn boje Geifter mit eisernen Ruthen mir drohten und mit ihren Augen auf mich flotzten und schricen: Sag Aleph, sag Beth!

Ich weiß, daß wenn ein polnischer Jud oder eine Jüdin dieß lesen werden, so werden sie lachen über solche Narrheit und meinen, ich wolle nur eine "Maase" (Geschichtlein) erzählen, als meinte ich nicht sie selber! — Aber ich weiß in der That, daß so wie ich damals erschrocken bin vor den bösen Geistern mit den eisernen Rusthen, so haben noch heute alle polnischen Juden vor den bösen Geistern Furcht, wie vor dem Tode, und bedenken gar nicht, daß sie dies aus der Kinderschul' her haben\*\*)! Sie haben kein Mitleid mit

<sup>\*)</sup> ins Reich der Finsterniß.

<sup>.\*\*)</sup> Der Dämonenglaube dient als Erziehungsmittel.

ihren eigenen kleinen Kindern, so daß sie diese auf bessere Art erziehen ließen. So müffen diese ihr Leben in Angst und Schrecken verzehren. Nun, ich bitt euch, wie follen sie mit ihren Kindern Mitleid haben, da sie doch selbst an diese bosen Beister glauben, wie an einen "guten Jüden" (einen Heiligen)! Rommt es denn nicht oft in Polen vor, daß ein nedischer Geift in einem Reller sein Wesen treibt? Rommt es denn nicht sehr oft vor, dag man von "Todten in den Schulen" spricht? Läuft man benn nicht zu bem "guten Jüden" in einer kleinen Stadt, wenn Einer meint, er sei mit einem bofen Beift behaftet, und verwahren sie sich nicht gegen den bösen Geist, ehe die Kinder geboren werden, indem fie Tarpeke\*) nehmen um das Schir Hamaaloth \*\*) anzu= fleben, welches an die Fenster und Thüren besestigt wird. Eben darum schlagen sie auch Schemiroth (Verwahrungsmittel, Umulete) in Kam= mer und Keller an, damit der Usmodai mit seiner Legion von bosen Beistern über das haus keine Gewalt habe. Und je mehr sie sich verwahren, desto mehr fürchten sie sich. Mit solcher Quälerei ver= bittern sie sich selbst das Leben und verfluchen die Tage und Jahre, zu denen sie geboren worden sind. Sie wollen sich zwar selbst schmeicheln, als existirten keine Geister auf der Welt, aber dennoch führen sie ihre Kinder auf demselben Wege, den ihre närrischen Väter sie geführt haben. Und was ift denn Alles, wenn man bie Sache genau betrachtet? Nichts als ein Betrug. Hat man doch niemals einen Sängling in einen Dämon verwandelt gefunden, niemals einen Spudgeist im Reller ertappt; so hat man auch niemals die Todten in den Schulen wirklich beten hören. — Und wenn der Mwares= Jude (Todtengräber) den Todten ihre Kleider abzieht, stiehlt er denn auch das Schir Hamaaloth aus der Stube der Wöchnerin und ver=

<sup>\*)</sup> Name eines aus verschiedenen Bestandtheilen bestehenden Alebestoffs, mit dem sich Aberglaube verbindet.

<sup>\*\*)</sup> der 128. Pfaint, der auf Papier geschrieben und in der Bochenstube zur Verhütung des Eindringens böser Geister an jeder Deffnung angebracht wird. Dieß Alles nur bis zur Beschneidung.

birgts in seiner Tajche\*)? Schet an! Eine Meguja (Pjostenin= schrift) an der Thure zu haben, ist billig, damit wir gedenken, daß wir einen Gott haben, ber uns aus Egyptenland geführt hat und uns auch jetzt aus allen Zores (Bedrängniffen) errettet, außer Ihm aber sollen wir uns vor Reinem fürchten, weil man fich in der That vor Niemand sonst zu fürchten Ursache hat. Sagt mir, was thut des Rabbiners Gabbai (Secretar), wenn er sich mit einem Aber= gläubischen einen Scherz erlaubt und ihn bei Nacht in einen Abtritt führt, um ihn zu ängstigen, als sei das ein Ort der bosen Geister? Dort ist doch gewiß nichts besonderes vorhanden, weder eine Mesusa, noch ein Schir Hamaaloth, noch ein Anulet, und es widerfährt dem Abergläubischen doch nichts. Was thut denn anch der Rebbe selbst, wenn man ihn vor den Polizeimeister oder Sztanowhoj (Amtsrichter) ruft? Dort ist doch auch weder Mesusa noch irgend etwas Anderes. Fürchtet er sich denn auch da vor dem Sched (Dämonen)? Bewahre! Mich bäucht, daß er dort vor gang etwas Anderem sich fürchtet.

Doch was soll man weiter reden? Soll man Bücher schreiben über den Fanatismus polnischer Inden? Schreien die jüdischen Zeiztungen nicht genug über die närrischen jüdischen Einbitdungen? Denzuch meint das polnische Jüdel wenn es das liest, man erzähle ihm nur eine Maaße, lacht darüber und bedenkt in dem Augenblick gar nicht, daß alle diese Narrheiten in ihm selber liegen, ja noch mehr derselben, als man beschreiben kann, und wenn man ein wenig dazauf zu reden kommt, so denkt es bei sich: Gewiß hat das Büchlein recht in dem was es schreibt über dies und das. Gewiß hat der Kol Medhasser\*\*) recht in dem was er schreibt so und so. Aber — auf ihn selbst fällt auch nicht ein Haar herab... Ich weiß so sicher, als ich lebe, daß wenn der Jude diese Beschreibung lesen wird, so

<sup>\*)</sup> D. h. wenn er glaubte, die Schutzmittel in den Stuben der Boch= nerinen hatten irgend welchen Werth, so würde er sie gewiß wegnehmen, da er selbst den Todten ihre Kleider auszieht.

<sup>\*\*)</sup> Name einer reformerischen Zeitschrift in Odeffa.

wird er oftmals sagen: "Das polnische Jüngel" hat Recht um und um, als ob man ihn nicht selber meinte. Ich sage euch, daß ich diese Geschichte gar nicht schreibe, bloß um eine Geschichte zu erzählen, ich meine vielmehr, ich werde vielleicht einen polnischen Juden dazu bewegen, daß er seine jüdischen Thorheiten ablegen und ein Mensch werden soll, nämlich "was ein Mensch heißt". In dem einen polnischen Jüngel meine ich jeden, der sich getroffen sühlen will, und wenn vielleicht auch die Bäter sich nicht mehr ändern, so lassen sier boch ihre Kinder die Welt nicht verwüssten sweden sie doch die Kinder bei besser erziehen).

Doch was foll ich davon noch weiter handeln? Ich bin schon zu weit abgekommen, ich will lieber wieder zu meinem Kinderlehrer zurückkommen. Ich habe mich in kurzer Zeit an die Schule gewöhnt; vor den bösen Geistern hatte ich nicht all zu große Furcht; warum? ich habe schon von Kindheit auf so viele Geschichten von bösen Beistern und Engeln angehört. Der Eine hat erzählt, daß sein Bater hat "Schrötelchen" im Reller aufgefangen und man hat ihm herabgerissen das Kapelusele (des Urgroßvaters Cylinderhut), und das hat ihm vielleicht gebracht viele taufend und taufend und zehn und zwanzig Rubel. Der Andere hat gar erzählt, daß sein Vater alle Nacht in den Himmel hinaufgeht und mit den Engeln Thora lernt. Der Dritte sagt, seine Großmutter sei um Mitternacht in die-Weiberschule beten gegangen und habe durch das Gitter eine Todten= hand hereinlangen sehen mit einem schwarzen Lichte, und tausend andre folde Geschichten mit Liedchen: Abinu melech; Ziegele, Diegele; Eigene, die Beigene; Phi, Phi, Phi Feigele; Berile, Berile, komm und laß dich lausen! Rurz es ist gar nicht schwer gewesen im Cheber. Nur der Belfer (Gehülfe des Lehrers), der ist mir auf Schritt und Tritt nachgegangen. Vor ihm hatte ich keinen Augen= blick Ruhe. Beim Lernen hat er mich gepeitscht; ich mußte vor ihm sitzen das Hemden hinaufgeschürzt, damit er mich immer gleich peitschen könne; wenn ich etwas Warmes von der Mutter mit bekommen, so hat er es mir weggenascht, habe ich es dann meiner Mutter gesagt, so hat er mich schier umgebracht, und habe ich nichts davon gesagt, so habe ich nichts zu essen gehabt. — —

36r mußt wiffen, daß man mit meinem Belfer nichts hat aus= richten können, warum, er ift mit großer Gewalt ein Belfer geworben. Wie er noch 12 Jahre alt war, hat er einen Handel gehabt mit getödteten Fliegen und hat sie an die Fischer um ein Laibchen Brot verkauft. Einige Zeit darnach hat er eine Stelle im Bad befommen, da hat er die Aleider gehütet und ins Bad herein geklingelt. Indeg wurde er intim mit der oberften Baderin und fie hat ihn bekannt gemacht mit den Untertancherinnen und den Dienerinnen der Weiberschnlen. Diese haben ein Bischen ausgeplandert; er hat schon viele Sachen in der Stadt gewußt, z. B. wenn Rebbe Chajim Jekeles gibt Honigkuchen und Branntwein; wenn der Rabbiner das Bad für rein erklären wird, welche Frau in der Stadt eine Räscherin ist und noch andere interessante Dinge. Dazu hat er einige hebräische Worte gelernt: Er hat schon können sagen: A Poor Tefillin, oine soine rav\*), scheleg wekitor\*\*), oker weschoresch sein\*\*\*), milech ha olim+). Zuletzt ist er ein Stadtbiener geworden. Wenn der Schächter am Versöhnungs-Vorabend ging um die Sähne zu schlachten, trug er ihm die Laterne nach; nur die Gelder hat man ihm nicht anvertrant. Um Pfingstabend pflegte er Lanb in die Schule zu tragen; wenn eine Trauerbotschaft zu melden war, hat man ihn geschieft, sie auszurichten. Bu den Todtfranken pflegte er den "Maa= bar Jabbok++)" zu tragen. Indeß man drin im Hause jammerte

<sup>\*)</sup> Faliche Aussprache für בציניהרני הרבום

<sup>\*\*) ©</sup>tatt שֶׁקֶר וְכָזָב

<sup>\*\*\*)</sup> פומר ורוֹרֵשׁ במוֹקר וְרוֹרֵשׁ

<sup>†)</sup> Statt בְּלֵבֶה הְעוֹלָה (Alles sprach er falsch aus).

<sup>††)</sup> Der Maabar Jabbot ist ein jüdisches Gebetbuch, aus welchem dem Todtfranken Gebete vorgelesen werden, z. B. die große Beichte, die er vor dem Ende ablegen muß.

und klagte, konnte er irgend etwas an sich nehmen, einen Löffel, ein Pfännchen, einen Mörser, aber immer etwas, das einer anderen Frau fehlte, die es von ihm kaufen wollte, und somit hat er sich gar nicht bemüht mit Herumtragen. Warum? In der Stadt ist gewesen eine Almosensammlerin, die war ein Rochlöffel (Klätscherin) unter den Frauen. In die Schule pflegte sie zu kommen mit dem dicksten Korben=Mincha Siddur (ein Gebetbuch), und sie gab vor, sie habe Arzeneien von Gan Eden (Baradies). Also zu dieser pflegt er alle die Sachen zu bringen, und fie hat fie aufgehoben, wie einen Edelstein. Es hat ihr das nicht viel gekostet, warum, mein Belfer hat das Eingemachte sehr gern gegessen und sie hat alle Arten Eingemachtes gehabt, was sie sonst für die Kranken im Hospital er= bettelte und dann für sich behielt. Na, na, damit ist sie mit ihm ab= gekommen. Oft pflegte fie für ihn ein gutes Wort zu fagen: "Ein grober Bruder ist er, aber er ist eine koschere Behema (ein reines Bieh, ein rechtschaffener, verläffiger Mann). Das that fie fo lang und so breit, bis sie ihn zu Nachman Trosk als Belfer gebracht hatte, und alle Weiber mußten Amen fagen. -

Ich habe mich gewiß mit dem Aleph und Beth gegen ein halbes Jahr abgemüht, und hab's doch nicht gekonnt. Warum? Ihr müßt wissen, daß mein Lehrer beim Bater kein Schulgeld bekommen hat, denn das bedungene Schulgeld hat ihm der Bater immer von den Maamadoth\*)=Geld für den Rabbi abgerechnet. Uebrigens, was hat mein Rebbe Schulgeld bedurft? Einen Trunk Branntwein hat er jedesmal in der Schule bekommen. Ihr wißt, wie die Schneiderzunft keinen Tag ohne Händel vorübergehen lassen kann, so gehen die Chasidin nicht aus ihrer Schule ohne ein Gelage. Und was ist da zu verwundern, ich bitte euch, da alle Tage ein anderer Feiertag bei ihnen ist? Heut hat die Fran von dem Rebbe einen kleinen Jungen bekommen, morgen ist der Rebbe geworden Maggid über

<sup>\*)</sup> S. die Anmerkung S. 55.

Branigfi's Schlüssel\*), plötzlich hat man den Rebbe in den Thurm herein genommen, da muß man doch ein wenig Branntwein nehmen, man will ja nicht in Kleinmuth sallen. Dann wieder hat man ihn wieder herausgelassen, da schickt sich doch ein Trunk Branntwein! Dort ist Rebbe's Josele ein Chosen (Bräutigam) geworden, oder dort hat der Rebbe die und die Schule verstört\*\*). Dann gibt es Jahrzeiten (Gedenktage der Todten) in der Synagoge ohne Ende, warum? Viele Kranken, die vielleicht heute noch leben könnten, weil sie zum Rebbe sahren um Rath, haben sie bald die Resue (Arznei) — nämlich um so schneller sterben sie.

Der Rebbe ist daran zwar nicht schuldig, nur daß er, wenn man ihm den Zettel bringt, woraus der Name des Kranken und seiner Mutter steht (damit er Fürbitte thue), da seuszt, mit den Angen klotzt und die Stirne saltet. Damit will er für jeden Fall sich vorsehen; wird der Kranke genesen, so soll es scheinen, als hätte er mit seinem Seuszen den Kranken aus der Hand des Todesengels gerissen; stirbt aber der Kranke, so rechtsertigt er sich durch das Klotzen der Angen und Falten der Stirne, als habe er vorauszewußt, daß der Kranke sterben würde, es aber aus Mitleid nicht sagen wollen. Wenn aber der Bote mit dem Zettel und der Antwort zum Kranken zurücksehrt und erzählt ihm, wie der Rebbe mit den Angen geklotzt und seine Stirne gefaltet habe, so übersällt den Kranken solche Furcht, daß sich seinen Krankheit verschlimmert und er stirbt. Indes mag es gehen wie es will, mein Lehrer bekam immer bei solchen Gelegenheiten seinen Branntwein.

"Auch an Essen sehlt es ihm nicht, warum? Es macht sich boch in einem-solchen Städtchen immer eine Kirmes. Heute z. B. ist eine Mahlzeit sur arme Leute bei Rebbe Jakob David Mirkisch, morgen ist eine Mahlzeit für verschämte Arme bei Rebbe Schimeon Schtischke-

<sup>\*)</sup> Er hat den Dieben gesagt, wie sie zu Branitsti's Schlüffeln tom= men und ibn ausrauben fönnen.

<sup>\*\*)</sup> einen Concurrenten lahm gelegt.

Beber, Reifeerinnerungen.

witzer, und mein Rebbe benutzte beide Gelegenheiten, da er sich ein= mal als einen Armen betrachtet, dann wieder als einen "Klausner" (ber in der Schule sitzt und für die Anderen Thora lernt, dafür aber von ihnen unterhalten werden muß). Sab es dann einen Tag, an dem keine solche Mahlzeit stattfand, so hatte er dann an dem Orte irgend einen anderen Berdienst, wie 3. B. Thillim fagen für einen Kranken\*). Ist er aber einer von den Thillimsagern gewesen, so versteht es sich von selbst, daß er, wenn der Kranke stirbt, auch an seiner Leiche Theil nehmen darf, wofür er noch reichlicher belohnt wird, da er seine Seele in den himmel hinaufbeten muß. Außerdem hatte er noch tausende von kleinen Berdiensten, so 3. B. im Monat Nifan (wo die jüdischen Oftertage fallen) pflegte er in den Häusern fleine Stüdchen vom vorjährigen Mazzen herumzutragen, als sicheres Mittel gegen Diebe; im Monat Elul (bem letzten Monat des judi= schen Jahres) mußte er die Grabinschriften auf dem Todtenhof lesen und für die Angehörigen der darunter Begrabenen einige Segens= fprüche sprechen, indem er den Ramen des Todten einschaltet, der für die genannten Angehörigen im Himmel Fürbitte thun foll; vor Hoschana rabah (der 8te Tag vom Laubhüttenfeste an) war er der erste Händler mit Weidenruthen für die jogenannten judischen Hoschanes\*\*), übri= gens ging er die ganze Zeit des Laubhüttenfestes über mit dem Etrog\*\*\*) in den Häusern herum; zur Chanukahzeit (Tempelweihe) pflegte er mit seinem Belfer Schutses (Compagniegeschäft) zu machen in Drehblich (kleine Bleikegelchen, mit einigen Buchstaben barauf, mit

<sup>\*)</sup> Die jüdische Sitte ift, daß ein reicher Kranker für sich einige ansgewählte Pfalmen, z. B. Pfalm 20. 32. u. a., durch Arme hersagen läßt, wofür er sie reichlich belohnt. Dieses Auffagen von Pfalmen soll ihm Genesung schaffen.

<sup>\*\*)</sup> Un diesem Tage schreien die Juden unzählige Male Hoschanah, (Hilf Herr!), wobei sie mit drei Ruthen an einen sesten Ort hinschlagen, und die Blätter der Weibenruthe abschlagen.

<sup>\*\*\*)</sup> ein Paradiesapfel, bei dem immer der Lulab, (ein junger Palmenzweig) dabei ift.

denen man um diese Zeit spielt). Dazu pflegt er ein wenig zu fup= peln, ein wenig mit den Kindern zu lernen, und dann wieder ein wenig das ganze Jahr Mischnajoth zu lernen und Kaddisch (Todten= gebet) ju fagen für leute, die keine Gohne hinterlaffen haben. Bu dem allen aber pflegt er nach verstohlener Weise Schnupftabak zu machen, von denen er in der Schule die Büchje für einen Kopeken verfaufte. Und wenn er zuweilen erfuhr, daß ein Revisor fomme, fo pflegte er ben Kindern die Tabake mitzugeben, sie aufzuheben, bis der Revisor wieder weg war. Sonst pflegte er fich um Frau und Kinder sehr wenig zu befümmern, einmal weil ein Chasid wie lang befannt sich um sein Weib und Kind überhaupt soviel fümmert, als um den vorjährigen Schnee. Dann aber hat mein Rebbe feine Fran noch ganz befonders gehaßt, und zwar aus folgenden Gründen: Mein Rebbe war früher längere Jahre Belfer, man nannte ihn nur Nachman (nicht Trost); fein Melammed hatte ein erwachsenes Mäd= chen von etwa 16-17 Jahren, häßlich war sie, - daß man sich vor ihr fürchten konnte. Der Belfer aber kehrte sich nicht daran; er hat sich mit ber Schifre (so hieß das Mädchen) vergangen. Dann aber redete er sie jo an: Ihr wohnt in der Nachbarschaft von dem Dajan (Richter, der Rabbiner, der die juristischen Angelegenheiten zu besorgen hat); sollte der Bater gewahr werden, wie es mit dir steht, jo sprichst du, daß es von dem Dajan berkame. Da aber der Dajan ein Wittmer ist, so wird er gezwungen werden, dich zu ehelichen. So geichah es. Der Melammed vernahm nim die Botichaft, und das Mädchen fagte, wie es ihr der Belfer in den Mund gelegt hatte. Da ging der Melammed im Zorn heimlich zum Dajan, und begann ihn nach jüdischer Urt zu schimpfen, er überschüttete ihn mit einer Fluth von Beschimpfungen. Der arme Dajan wußte nicht, was er sagen sollte. Da ergriff er den Melammed bei der Hand und sprach: Höre mich doch, Echalom, ich schwöre dir bei meinem Bart und meinen Beoth\*,

<sup>\*)</sup> Die löcken die ins Gesicht hereinhängen.

daß ich davon rein bin. Aber du befindest dich in einer sehr betrübten Lage, und weil mir dies leid thut, so höre meinen Rath. Ich rathe dir, anstatt "leutische Gelächter" zu machen (dich lächerlich zu machen) und dir und mir das Gesicht zu schwärzen (uns beiden Schande zu machen), da doch deine Tochter so wie so eine Mufferet (Hure) heißen würde, jo folge mir und ichick' im Stillen einen Ruppler jum Belfer, daß er deine Tochter nehme. So wirst du befreit von den Nachreden der Leute und er wird müffen dein Eidam sein, doch will ich auf Mittel und Wege sinnen, daß er, wenn du ihn wieder los sein willst, fie wieder scheiden muß\*). Der Melammed folgte diesem Rath und bekam bald darauf den Belfer zum Schwiegersohn. Es dauerte nicht lange, so ftarb der Melammed, und Nachman bekam seine Stelle. Da sich aber das Städtchen mit dem neuen Melammed nicht zu= frieden gab, so sattelte er um, und wurde ein Chasid. Dies ift das beste Mittel, eine Partei für sich zu gewinnen und zugleich für seine ehedem begangenen Uebertretungen Versöhnung zu erlangen, und obendrein bekommt man noch den Namen eines ehrlichen Juden. Jedoch blieb ihm der Name Trosk und darum haßte er seine Rebbe= zen (Frau) bis zum heutigen Tage.

Doch um zur Erzählung zurückzutehren, im nächsten Halbjahre fing ich an, Accente und Punktation zu sernen. Da hättet ihr sehen sollen, wie ich es getroffen habe, so wie z. B. der gute Jud es getroffen hat, als er meiner Mutter, zur Zeit da sie in der Hoffnung mit mir war, prophezeite, daß ich ein Mädchen sei. Sin Schewa im Anfang eines Wortes habe ich durchaus nicht fassen können. Nur mit großer Noth antwortete ich auf die Frage patach kuf? Kuf! Kurzum, das halbe Jahr ging vorüber und ich hatte die Punktation

<sup>\*)</sup> Der Jube kann unter irgend einer Grundangabe der Frau den Scheidebrief geben, oft wird der Scheidebrief durch die Verwandten der Frau vom Manne auch durch Schläge oder Geldversprechungen erzwunsen, namentlich wenn der Mann die Gefallene nur hatte heirathen milssen, um ihre Schande zuzubecken.

nicht gefaßt. Im dritten Salbjahre fing ich zum Glücke an, Chu= masch (bie fünf Bücher Mose) zu lernen. Es wäre zu weitläufig, all das Leid zu beschreiben, das ich da auszustehen hatte. Noch ehe ich den Chumasch angesehen, fing man schon an, mich damit zu quälen, ich solle einen Vortrag (Dernsche) halten. Ein Junge war der Frager, der Zweite der Benscher (Segnende), jeden Tag wurde ich auf einen Tisch gestellt, die zwei Jüngelchen neben mich. Der Fragende driidte mich am Bart, ber Benscher hieß mich den Ropf biegen und rif mich jo lange am Kinn, bis mir am Halse ein Kropf heransquoll. Der Zweite bagegen bengte mir Hals und Nacken fo lange, bis ich einen Budel bekam. Und was hat er mich gefragt? Ich weiß es so wenig, als ihr. Er fragte mich z. B., welchen Bibel= abschnitt hat man in der Synagoge gelesen und welchen wird man lesen; oder: Was heißt Korbones (קרבנית = Opfer)? Dann wieder wählte er ein Lied, in welchem ich die drei Worte Ki lekach nozarta (= benn dazu bift du geboren) bei dem Gingen in die Yange zog wie das judische Exil. Gesichter habe ich damals geschnitten, wie die Bestscherer Gabaite (Fran des Almosensammlers); wenn sie Dochte in die Lampe thut (die für das Seelenheil der Ber= storbenen angezündet werden), eine Zunge habe ich herausgehängt, jo wie der Tiweriwer Schächter, wenn er das Schlachtmeffer prüft und etwa sein Bedenken damit kund thut, ein paar Augen habe ich herausgeklozt, wie ein polnischer Mäkler, wenn er Geld zählt. Uebrigens schnitt ich im Ganzen ein Gesicht, wie ein litthauischer Jeschiwe=Bocher (Talmudstudent, auch Alausner genannt), wenn er ein driftliches Mädchen fieht. Und um folder Narrheiten willen wurde ich einen ganzen Monat lang gequält. Ich hatte feine Rube. Als dann der Sabbath gekommen war, an welchem ich meinen Bor= trag (Derusche) halten sollte, zog mir die Mutter eine Mütze an von demfelben weißen Stoffe gearbeitet, von dem fie mir, weil fie geglaubt, ich werde ein Mädchen sein, ein Häubchen hatte machen wollen. Da ich aber nun ein Junge war und sie doch das Zeug

nicht wegwerfen wollte, so machte sie daraus mir eine Predigtmütze. Mit dieser Mütze angethan führte sie mich zum guten Juden, damit er mich bensche (segne). Ihr mögt es hören, was für eine Strafe ich damals ganz umsonst für nichts und wieder nichts zu erleiden gehabt habe. Als die Mutter mich zum Rebbe hereingeführt, war cs in der Stube so eng und ich wurde so gedrückt, daß mir der Leib weh' that. Die Mutter drängte sich aber durch und stellte mich vor ihn. Um zur Besinnung zu kommen, schwieg ich einen Augenblick. Der Rebbe kniff mich in die Backen und richtete die Frage an mich: Was willst du mein Kind? Ich antwortete ganz einsach: Rebbe, ich will araus (das heißt: ich habe ein Bedürfniß!) . . . . Ich befann mich aber dann und sagte: "Weiß ich eppes Chochmes?", mich zu entschuldigen, denn ich hätte es in der Schule nicht beffer gelernt. Run hättet ihr einmal sehen sollen, wie viel Schläge ich von der Mutter bekam. Seitdem wollte ich nie wieder vor ihr fagen: Ich muß araus, denn ich fürchtete, die Mutter würde mich schlagen. Da könnt ihr denken, in welche Leiden ich von da an unschuldiger Weise gerieth, ba ich mich nicht mehr zu äußern wagte. Rurz, der Sabbath kam, an dem ich meinen Vortrag halten follte. Wir hatten kaum die Sabbathmahlzeit verzehrt, so kam der Rebbe mit der anderen Schuljugend, außerdem kamen noch einige Bürger zusammen und andere neugierige Gaffer, die ungebeten kommen und ohne Regen wachsen. Alle setzen sich um den Tisch, die Mutter mit den Weibern mitten in der Stube. Da kroch ich denn nun auf den Tisch hinauf, fiel aber auch gleich darauf wieder herunter, so daß ich schier die Zähne eingeschlagen habe. Ich kann mich noch wohl erinnern, was der "gute Jüd" (der Rebbe) für eine Bemerkung auf meinen Fall hin gemacht hat. Er wandte den Spruch darauf an: "Ich bin gefallen und werde nicht wieder aufstehen." ""Das Wort Kum, fagte er, da meint man die Thora — wie die Schrift fagt: "die um die Thora zu lernen früh aufstehen, d. h. sie fliehen zu der Thora"", und darum bin ich gefallen, meinte der Rebbe, weil ich nicht zur Thora geflohen

bin, d. h. sie nicht genng gepflegt habe. Ferner wandte er das Wort darauf an: Beschochbecha ubekumcha = wenn du dich legst und wenn du ausstehst, d. h. nachdem du gefallen bist und liegst auf der Erde, (d. h. beine Strafe empfangen haft), so wirst du würdig fein zu lernen die Thora. - Ich hätte gewünscht, der gute Jiid ware lieber felber heruntergefallen, dann hatte ich biefe Schriftstelle anders gedentet. Ich hätte gesagt: "Ich bin gefallen und kann nicht wieder aufstehen" beißt zu Deutsch: "Ich bin barum gefallen, weil ich die Thora nicht kann"; oder: "Ich bin einem Me= tammed in die Sande gefallen, der mich hin und her stößt und lehrt mich etwas, was er selbst nicht kann, jo wie die Schrift jagt: Ich bin gestoßen worden, daß ich fallen soll Pjalm 118, d. h. du hast mich genöthigt zur Thora, oder wie die Gemara sagt: Der Berg hat sich über ihn gewölbt wie ein Auppeldach. Ferner ist an ihm die Schriftstelle in Erfüllung gegangen: "Warum ist dein Angesicht berabgefallen?" d. h. warmn hat dein Thora lernen so ein ichlechtes Ponim, schlechte Urt?" - Doch bin leider ich gefallen, und nicht er! Es ist aber geschehen!\*) -

Endlich trat mein Frager und mein Benscher hinauf. Der Eine riß mich und der Andere bengte mich; so sragte der Eine, während der Andere mich segnete. Da stand ich und staunte, was um und mit mir geschah. Die Mutter und die Weiber weinten so sehr vor Freude, als wenn ich in den sämmtlichen Schulen gepredigt hätte, wahrscheinlich weil ich setzt große Weisheit ausgetischt habe [?]. Der Sabbath sammt der Predigt ging endlich vorüber wie eine schwarze Wolke, indeß hatte ich neue Predigten von meinen neuen Chumaschscollegen erlernt. 3. B. einen Fluch ausstwößen, der etwa sautet: Ein böser Geist sahre in deines Vaters Vaters Vater! Ebenso die Mutter zu schelten mit den Worten: Ein böser Geist soll fahren in deiner

<sup>\*)</sup> Der Verfasser geißelt hier die läppische Art der Schriftanwendung, die aus zufälligem Gleichklang der Worte einen unstischen Zusammenhang erschließt, wie dieß besonders bei den Chasidin im Schwang geht.

Mutter Mutter Mutter. Derjenige, der es mehrere Male hinter einander fagen konnte, der galt für einen tüchtigen Jungen! — 3ch lernte einen alten Bettler mit Steinen werfen, - eine Maus fangen und am Lichte langfam verbrennen lassen, von Buppen Braut und Bräutigam machen, kleine Bögelchen auffangen, (die bei ben polnischen Kindern die Pferde unseres Meisters Mose heißen, auf denen er geritten haben foll). Zu alle dem bin ich auch geworden ein Zauberer und ein nedischer Dämon, ich lernte die Augen des Todesengels nachahmen, ferner eine Ofengabel machen, die der Plage= engel dem Gottlosen nach dem Tode von hinten in den Leib stedt, ihn zu quälen, und welche halb von Fener und halb von Eis ift. Ich lernte ferner die Stimme des Todten nachahmen, der da schreit, während man ihn vom Bett aufs Stroh legt. Diese Stimme foll von einem Ende der Welt bis zum andern gehört werden, aber Menschen vermögen es nicht zu hören, sondern nur ein schwarzer Kapphahn und ein verrücktes Kälbchen. Ich hörte von der papiernen Brüde und den Schrotkörnern im Reller (mit denen die Spudgeifter im Keller die Leute werfen). Ich lernte auch Mittel gegen bose Geifter und Zauberer. Das erste Mittel ist, daß man stets den Daumen und den kleinen Finger zusammenlege, und wenn man einen Goj oder eine Goje sicht, fo spreche man: Drine borine dembine korine weizene Aleien gleich auf'm Bet hachajim, d. h. packe dich sofort auf den Todtenhof. Hilft's aber nicht, so soll man sofort einen Schrei ausstoßen mit den Worten "Schma Israel!" und dreimal das rechte Auge mit der linken Beah (Haarlocke) auswischen und bei jedem Wisch ausspeien und sprechen: "Pfui, fort mit!" — Wer weiß, ob der Zauberer nicht längst aus mir eine Dohle oder einen Nudeltopf gemacht hätte, hätte ich diese Mittel nicht gewußt. Ich erinnere mich eines Tages, daß die Jungen zu mir fagten: Wenn du uns die zinnernen Knöpfe von deinen Hofen geben wirst, so wollen wir dir ein "Schrötchen" zeigen. Sofort big ich mit den Zähnen alle Anöpfe von den Hosen ab und gab sie ihnen. Plötzlich erblickte ich

etwas wie eine schwarze Rate mit einer Mütze auf dem Ropf und alle Jüngels fingen an zu fchreien Schrötle, Schrötle\*). Ich frente mich des Anblicks und meinte, nun hätte ich doch auch ein Wunder gesehen. Erst später ersuhr ich, daß sie mich mit einer gang gewöhn= lichen schwarzen Katze betrogen hatten, was mich gewaltig verdroß. — Aber was foll man fich über fo etwas ärgern. Aleine Kinder narren ist keine große Kunst, werden doch heute viel ältere Leute ge= narrt, 3. B. man redet den Centen für einen Rubel Silber ein, daß Abraham, Jaak und Jakob mit dem Rebben bei der Mahlzeit am Schluffe des Sabbathtages tanzen, und daß Sara, Riffa, Rahel und Leah mit Würseln spielen, obwohl der Fromme sich nach allen Seiten umfieht und Niemand erblidt, als die befannten Gesichter. Was hilft es aber. Der Rabbiner schreit in einem fort: Willkom= men Rabbi Abraham, fest ench! Willfommen Sara! Was macht ihr, guter Rabbi Jaak? Warum steht ihr Leah? - Run, ber Fromme muß noch den Wagen nachschieben als Chrenbezengung für den Rabbinen, der diese Leute aus dem Todtenreiche hereitirt. Da jagt denn selber, liebe Leser, find denn die Leute nicht viel när= rischer, als ich? Ich hatte boch wenigstens eine schwarze Kate mit einem Käppchen für meine zinnernen Knöpfe gesehen, aber was sehen die für ihren Rubel? Ich weiß, daß meine Erzählungen so viel helfen werden, wie eine Erbse an der Wand (die da nicht wachsen fann), hilft denn das Disputiren mit 689,000 polnischen Almosen= sammlerinnen und 18 Schock Schwätzerinnen? Sie allein thun alles Boje und find die lente, in denen alles Boje zusammen stedt \*\*).

<sup>\*)</sup> Wenn man ein Schrötchen findet, womit wie oben gesagt, die Dämonen im Keller die Leute werfen, so ist nach dem sidischen Aberglauben dem Inhaber desselben die Möglichteit gegeben, irgend etwas Uebernatürliches zu thun. Hier hat der Juhaber des Schrötchens angeblich eine schwarze Katze darans gemacht 2c.

<sup>\*\*)</sup> Es ift eine richtige Bemerfung, daß die polnisch=russischen Jüdinnen die hauptsächlichen Hiterinnen des Aberglaubens, wie auch der fanatischen

Wenn etwas Besonderes kommt, so laufen sie zu dem guten Jüden und reißen die Gräber ihrer Borfahren mit ihrem Geschrei auf, damit sie ihnen zu ihren Wundern (durch ihre Fürbitten) helsen sollen.

Ich denke, die "guten Jüden" follten felbst bedenken, mit welchen Leuten sie es zu thun haben; mit einer Kraintsche, die eine Almosen= sammlerin ist, mit Feigele, der Borleserin in der Weiberschule, mit Siffel der Frömmlerin, mit Breindel, der Besprecherin, mit Wittje, der Läuferin, und mit tausenden von Herumstreicherinnen, denen man ein= reden kann, daß im Himmel droben Meffe gehalten wird, und sie halten es für lautere heilige Wahrheit. Gewiß, wenn die Rabbinen dieß alles überlegten, sie würden ihr miserables Stück Brod wegwerfen. Aber ich glaube, daß sie sich dessen bewußt sind, aber sie können nicht davon lassen. Es ist verloren mit ihnen, denn ein "guter Jud" ift in der Hand seines Secretars, der alle seine Geheimnisse weiß und ihn im Sacke hat. Bielmehr aber noch sind sie in der Hand ihrer Frauen, denn die Rebbezin spricht: "Du Mann, arbeite, schinde dich, betrüge die Welt, tritt in Verbindung mit den Verbrechern, mühe dich ab und unterrede dich mit tausend Aupplerinnen, nur forge dafür, daß ich viel Zierrath, Kleider, Dienstmägde und Stuben habe. - Und in der That, hat sie nicht Ursache genug übermüthig zu werden? Denn wenn man freilich ein armes Mädchen nimmt, die in allen weiblichen Arbeiten ungeschickt ift, aber aus guter Familie stammt, z. B. ein wirk= liches Geschwisterkind von Rebbe Schimze, und ihr brillantene Strumpfbander, Schube mit Perlen gestickt anzieht, mit einem fost= lichen Mantel sie bekleidet und noch mit tausenderlei kostbaren Sachen schmückt, so kommt es zuletzt dahin, daß sie wie z. B. die Frau vom

Feindschaft gegen das Christenthum sind. Die Almoseneinsammlerinnen und "Schwätzerinnen" auch aus Eigennut, weil sie vom Aberglauben, sür den sie Schutzmittel wissen, Nutzen ziehen, oder aus eigenem sinsterem Aberglauben, indem sie gerade die Bermittlerinnen für die Abergläubischen machen, die beim "guten Jüden" hilfe suchen.

Rabbi M., einen gewissen Aaron Buck, der ihren Plänen entgegen ist, ins Staatsgefängniß wersen läßt, und wenn es ihr auch 15000 Rubel, womit sie die Beannten besticht, kosten sollte. So geht es auf der Welt zu. Junge Leute nehmen das Letzte von ihrem bischen Bermögen, das sie bei ihrer Verheirathung bekommen haben und bringen es dem "guten Jüden". Der Eidam stichtt bei dem Weibe die Persen und säuft dannit zum Rabbinen. Ein dritter borgt Gelder bei Wittwen und Waisen und schieft sie als Loskausgelder zum Rabbinen\*), dis er Bankrutt macht.

Dort liegt bei einem Schuhmacher die Frau krauk. Da nimmt er den letzten Rubel, den er hat, mit dem er die Frau vielleicht noch hätte retten können und schieft ihn dem Rabbinen. Dieser seufzt dafür und krächzt so lange, bis der Frau die arme Seele ausgeht. Summa: Man erlaubt sich alle Ungerechtigkeiten, um nur dem Rabbiner Geld und wieder Geld zu schaffen!....

Ich schwör euch bei meinem Glauben (ihr erkennt mich doch nicht einen Lügner) daß ich alles, was ich vorhin berichtet habe, mit meinen eigenen Augen gesehen habe. Doch noch ein Beispiel. Vor etwa 2 oder 3 Jahren ist der Tsch... er Rabbiner in unserem Städtchen gewesen; er brachte daselbst etwa zwei Wochen zu, und nahm Geld von Todten und Lebendigen. Niemand wußte, wie viel er zusammengescharrt hatte. Erst beim Wegsahren, als er schon an der Grenze der Stadt war und das Publikum ihm nachlief, da ließ er plöglich halten, steckte den Kops aus der Kalesche heraus und ries: Wer mir 15 Rubel geben wird, dem verspreche ich Kinder, Gesundbeit und Nahrung! — Da stand ein armer Hutmacher dabei, der war nicht faul, lief ins Städtchen hinein und verkauste alle seine Hüte sass fam er und brachte das Geld. Das Publikum beneidete den Hutmacher. Man meinte nämlich: Wer weiß, für welch ein gutes

<sup>\*)</sup> für Gebete, durch die ihn der Rabbiner aus dem Tode heraus= gebetet hat, dem er verfallen war.

Werf der Rabbiner die 15 Rubel gesordert hat. Nun aber, als der Rabbiner das Geld in seine Hände bekam, rief er laut auß: Adje! liebe Juden, ich habe jetzt die Summe von 3000 Rubel voll! — Mit dieser Rede suhr er weg.

Gefällt's euch etwa, wie ich von meiner Erzählung abgekommen bin? Von Schrötchen auf die guten Jüden. Aber das habe ich nicht gewollt, vielmehr wollte ich von meinem Chumeschlernen erzählen. Ach ja, so hört doch weiter. Chumesch hat mein Rebbe gelehrt, wie man sich's auf der Welt nicht besser wünschen kann, so leicht, so furz, daß es Einem förmlich wohl thut. 3. B. Er hat einen Vers aus dem Hebräischen ins Deutsche folgendermaßen übertragen: Ischah (= ein Weib) hat er übersetzt: ein Ische; Ki titma (= wenn sie wird unrein werden), hat er übersetzt as sie werd tome werden, wetakriw (= und sie wird darbringen) übersetzt er: un sie werd makriv sein, Korban (= ein Opfer) a Korban, wehikrib (= er soll darbringen) übersetzt er: er soll makriv sein u. f. w.\*). Zuweilen pflegt er das Wort אוהל מועד אוהל שורל שועד verdollmetschen: "das beteite= ning"!? — Sehr schwer zu fassen war mir der Spruch Lo jasim aleha schemen, (= er soll nicht Del darauf thun). Diese Worte hat er folgendermaßen übersetzt: "er soll nit thun thun areinthun kein Bumöl". - Das war die Art und Weise, wie er mit mir Chumesch zu lernen pflegte. Die Erklärung war nicht schlimmer gewesen! -... Doch die Zeit vergeht, ich bin indeß 5, 6 Jahre alt worden, da fing ich an, auf Mittel zu finnen, wie ich der Schule entlaufen könne, und wohin ich laufen solle. Der beste Ort war das Bad. Die Chasidim pflegten mich zwar daran zu hindern, weil sie bis 12 Uhr Mittag selber drin blieben, um mit einander von Neuigkeiten zu sprechen. Aber ich kehrte mich wenig daran, denn mein eigener Rabbi saß auch bis 12 Uhr im Bad, und somit brauchte ich Vormittag überhaupt gar nicht in die

<sup>\*)</sup> Das heißt der Lehrer gibt alle Begriffe auf Hebräisch wieder.

Schule zu gehen, nach 12 Uhr aber konnte ich mich im Bade verstecken. Eines Tages erinnere ich mich, als ich wie gewöhnlich im Bade mein Versteck aufsuchte, tras ich zwei ausgedorrte Chasidin, die saßen auf der obersten Schwitzbank, einer suchte in seinem kleinen Talles die dritte Plage von Egypten... Ich versteckte mich schnell unter dem Kessel und lauschte auf ihre Rede. Wie ich horchte, da sagte der Eine zu dem Anderen. Wie man hört stehen große Kriege bevor —

Woher weißt du das?

Der Jimail (Suttan) will die französische Prinzessin zur Frau. Nu, will er ihm nit geben?

3, Schaute (Narr)!

Der Türke ist ein gewaltiger König, er muß sie ihm geben. Ru was benn?

Das denn.

Unser Kaiser ist gewahr geworden von der Geschichte und trifft Anstalten.

Wahrscheinlich will er sie auch haben?

Wer fragt dich?

Was ist?

A Marr bist du.

Freilich, wenn der Jinail sie haben will, so wird sie wahricheinlich eine große Schönheit sein.

Nun was ist geworden?

Es ist nicht gut geworden. Der Kaiser hat gestellt auf der Grenze zwei lange Kerls (Kosaken) mit langen Schnurbärten und hat ihnen besohlen, sie sollen die Prinzessin, wenn man sie durchsührt, aufsangen. Und so geschah es auch. Sie haben die Führer geschlagen, daß sie kaum mit dem Leben davon kamen. Halts Maul! Verstehst du, was daraus werden kann?

Nun was? Alle Reiche haben Staffetten geschieft, man soll die 2 Kosafen ergreisen. Ihr Glud aber war, daß sie sich

als Proselyten stellten und sich beim Melammed im Keller versteckten. Inzwischen aber gährt es unter den Reichen.

Mir hat die Geschichte sehr genützt. — Ich dachte, warum sollst du dich im Bade verstecken, wo dich 100 Augen sehen, da doch bei meinem Bater auch ein Keller ift. Da besann ich mich kurz und ging in den Keller und versteckte mich dort. Da vernahm ich, daß meine Mutter in den Keller hinabging, um eine rothe Rübe zu holen. Ich griff nach Steinen und warf. — Na, na, da folltet ihr einmal sehen, was ich damit angerichtet habe. 3ch hatte zwar nichts besonderes beabsichtigt. Aber es ging bald bas Geschrei in ber Stadt. daß bei meinem Bater ein Spuckgeist im Keller sei. Die Mutter rief nach Besprecherinnen, der Vater lief sofort zum Rebben um Schutzmittel. Indeg ging das halbe Jahr der Schulzeit zu Ende, und ich hatte die Sewißheit, daß ich nicht mehr zu dem Lehrer gehen würde. Und so gab ich meinen Versted im Reller auf. Der Rebbe dagegen hatte das Glück, dadurch berühmt zu werden, weil er den Spuckgeist aus dem Keller vertrieben hat. Kurz, man hat mich von dem Me= lammed weggenommen, und man fing an zu sprechen wegen eines Gemaramelammed. Mir hat es zwar nicht behagen wollen. Aber was ift zu machen! Gemara ift Gemara!\* -

<sup>\*)</sup> Nach dem Studium der fünf Blicher Moses folgt die Erlernung der in der Gemara (Talmud) enthaltenen Auslegung des Gesetzes. Dieses Studium gilt als die Hauptsache. Zu demselben geht der polnisch=russssche Indenknabe in der Regel schon mit 7 Jahren über.

## Gin Bejuch auf den deutichen Colonien.

Nachdem ich mit freundlicher Erlaubniß des Lesers den Gang der Reise durch allgemeine Mittheilungen über das russische Juden= thum unterbrochen habe, so kehre ich nun zurück zum Faden der Reise und erzähle weiter.

Eine ganze Woche war in Kischinew verlebt, als ich am Samstag den 11./23. März Mittag unter dem Geleite der lieben deutschen Freunde die Stadt verließ. Ich sehrte auf der Zweigbahn denselben Weg zurück, den ich herwärts gemacht und suhr bis Tiraspol, um von hier aus nun meine Fahrt in die deutschen Colonien anzutreten. Ein junger Kansmann aus Glücksthal hatte versprochen, mich dortshin zu geleiten. Als ich ankam, war der liebe Freund wohl da, aber das versprochene Fuhrwerk war ausgeblieben. Da mußten wir uns nun wohl oder übel entschließen, Extrapost zu nehmen, und dadurch bin ich nun in der Lage, dem Leser eine Fahrt mit russischer Extrapost (Perisladnos) über die Steppe zu schildern.

Doch wir sitzen noch nicht auf dem Wagen. Ehe man Wagen und Pferde bekommt, muß man zuvor eine Padaroschne lösen, d. h. ein Papier, aber ein gestempeltes, auf welchem die Stadtbehörde bezengt, daß man besugt sei, auf der Reise da und da hin auf allen Positiationen gegen die Reichspositage Pferde zu verlangen. Da mein Begleiter ein Kansmann "zweiter Gilde" war, so konnte man ihm die Padaroschne nicht verweigern, und so sah den nach mehrstündigem Warten endlich die Extrapost vor dem Bahnhof vor-

fahren. Es war die erste rufsische Post, die ich in meinem Leben gesehen. Ich habe von einem Reisenden gehört, der, als diese Bost vorfuhr, erklärte, er habe nicht soviel Gepäck bei sich, um ein eigenes Gepäckwägelchen zu bedürsen. Er meinte, das Postfuhrwerk sei der Gepäckwagen, und die Postkutsche werde erst nachkommen. Alls man ihm aber bedeutete, daß dies die eigentliche und richtige Egnipage sei, da sprang er fort, um einen Photographen zu holen, der ihn auf diesem Postwagen sitzend aufnehmen follte, damit er den Seinigen das Bild mit nach Deutschland bringen könnte. Das that ich nun allerdings nicht, sondern bestieg ruhig den Karren, doch muß ich schon gestehen, entringt sich unwillfürlich dem deutschen Reisenden, der zum ersten mal ruffische Post sieht, die Frage: Ist das wirklich die Post? Das Fuhrwerf, das dem Reisenden zur Verfügung gestellt wird, austatt bessen er aber auch seine eigene Ralesche mitbringen kann, ist nämlich nichts weiter als ein kleiner sogenannter Kisten= wagen. Auf einem Gestell mit vier etwas eingeschrägten großen starken Rädern ruht eine Art von Kiste, die wie ein Backtrog aussieht. In diese legt der Bosthalter einige Bund Stroh oder Seu, davon wird ein Sitz oder auch ein Lager bereitet, so daß man sitt oder liegt, jenachdem man will. Vorn hat der Postillon seinen Sitz auf einem Brett, das übergelegt ist, seine Füße ruben auf der Deichsel. Sind der Paffagiere zwei, so werden, wenigstens im Winter bis zum 15. April, drei Pferde vorgespannt. Diese Pferde find klein und struppig, ohne alle Schöne, aber es sind außerordentlich rasche und ausdauernde Läufer. Sie haben Schellen um den Hals hängen, um die Fuhre von Weitem schon als Post zu signalisiren, man würde es ihr sonst wohl nicht anmerken, da auch der Postillon weiter fein Abzeichen trägt.

Und nun — bascholl, vorwärts!

Wir sahren aus dem Bahnhof heraus und sind auf einem "Wege", wie er entsteht, wenn ein Landmann etwa über einen Acker oder eine Wiese fährt und die Räder Geleise zurück=

laffen. Ich frage meinen Begleiter, wann kommen wir denn auf die Poststraße? Er aber antwortete mir mit aller Gelassenheit: Wir fahren ja ichon darauf. Reue Enttäuschung. Erst kommt statt einer Autsche ein Karren, dann ftatt einer Chaussec ein Stück befahrenes Feld. Auf der Steppe, und auch sonst im ruffischen Reiche mit Ausnahme ber Oftseeprovinzen giebt es keine ober verhältnigmäßig nur wenig Chaussen. Was wir Strage nennen, ist Steppe ober Aderboden, ber in großer Breite burch Gräben auf beiden Seiten von dem übrigen Lande abgegrenzt und dazu bestimmt ist, befahren zu werden, ohne daß daran irgend etwas geschähe. Hat es lange geregnet, jo find natürlich dieje Wege nicht zu paffiren; das Juhr= werk muß oft mit 3 oder 4 Paar Ochsen aus den schlimmsten Stellen berausgezogen werden, und man mag fich vorstellen, was ein Geistlicher ober Beamter ober sonst ein Reisender, der um diese Beit einen jolden Weg durch seinen Beruf zurückzulegen gezwungen ift, auf folder Fahrt auszustehen hat. Go Schweres war uns nicht beschieden. Der Weg war trocken und man kam sehr rasch vom Fled. Freilich giebt es nun Leiden anderer Urt. Go ein Postkarren hat keine Federn, man fühlt also jede Bewegung. Das rüttelt und iduttelt, daß man alle seine Anochen und Ropfnerven zählt. Dann geht es wieder in Tiefen, oder das Fuhrwerk neigt sich nach der einen und ber andern Seite, ober es geht im jaufenden Galopp einen Abhang hinab, jo daß man in der beständigen Angst lebt, berunter= geschlendert zu werden. Doch einen Borzug hat diese russische Bost, den nämlich, daß man vom Flecke fommt. Der Postillon treibt seine Pferden unabläffig an. Aber nicht mit Schlägen, er redet wie ein Freund mit den Thieren. Bald heißt es, mein Liebchen jo junde dich doch, bald ruft er einem andern Pferde zu: Du da, Fauler, du wirst mich um mein Trinkgeld bringen. Unaufhörlich spricht er den Pferdchen zu, wie er denn sichtlich mit Lieb und Lust, ja mit einer gewissen Leidenschaft auf seinem Autschbret sitzt und seine Rosse lenkt. So haben wir nach faum zwei Stunden ohne Ruh und Raft drei deutsche

Meilen zurückgelegt, und sind gar schnell an der ersten Station an= gekommen. Die Station auf der Posthalterei ist nichts weiter als ein geräumiger Bauernhof, doch ist für die Passagiere ein Stations= gimmer vorhanden, das mit einem Tisch, etlichen Stühlen und einem alten Kanapee ausgestattet ift. Während ein neuer Wagen zurecht= gemacht wird und frische Pferde vorgespannt werden, schnauft man aus und kommt etwas zur Besimung. Das Dorf ist moldewanisch und die dicke Frau Posthalterin eine echte Moldewanerin. Ach, saat fie zu meinem Begleiter, daß ihr auch eine Padaroschne habt. Sättet ihr das Papier nicht, ihr mußtet mir bis zur nächsten Station 5 Rubel geben, oder sitzen bleiben. Welche Naivetät hat diese Sau= nerin. So bekommt fie freilich kaum die Balfte. Die Bosttare ist niedrig, man bezahlt für jede Werst auf ein Pferd 21/2 Ropeken, und da 7 Werst auf eine deutsche Meile gehen, so kostet die Extra= post für 2 Personen auf eine deutsche Meile nur 1/2 Thaler, der Postknecht bekommt, wenn man an der Station anlangt, 15 Ropeken Trinkgeld, für den Wagen wird eine geringe Taxe bezahlt.

Doch wir sind bereit wieder abzusahren. Diesmal ist der Weg sehr schlecht. Es geht über Berg und Thal und östers über steile Abhänge; die Wege sind sehr ausgesahren. Es könnte eine so schwe Fahrt geben; der Abend ist lau, mondhell, die weite Steppe so still und einsam, aber die Fahrt wird von Werst zu Werst beschwerlicher. Der Postillon sucht immer nach dem besten Weg, fährt durch die tiesen Geleise über die Gräben hinüber auf nicht besahrene Steppe, und da wir ihm Vorstellungen machen, so treibt er's erst recht toll. Juletzt gehts wieder über einen tiesen Graben, daß der kleine Kisten-wagen knirscht, so wird er gerenkt und gepreßt; ich verliere die Geduld, greise den Wagen, um herauszuspringen, und verstauche mir den linken Daumen dergestalt, daß ich mit Schmerzgeschrei zurücksalle und von meinem Vorhaben abstehe. Nun gab ich mich in mein Schicksal, und nachdem wir erst noch den Keisen eines Kades verstoren und unnützen Ausenthalt gehabt, kamen wir doch endlich ins

Dniesterthal, das vom Monde beleuchtet mit feinen fauft austeigen= den Uferhöhen einen lieblichen Anblick gewährte. Bald fuhren wir in Gregoriopol in den Stationshof ein. Die Stadt lag fo roman= tisch im Mondschein am Dniester, und war dann in ihrer Wirklich= feit für Fremde so gar traurig. Post nach Glücksthal war gar nicht mehr zu haben, von Speis und Trank war auch keine Rede. Das Stationszimmer bot weiter nichts als eine harte Bank. Und doch erinnere ich mich eigentlich nicht ungern an die Stunde, die wir in diesem Zimmer Abends von 10-11 Uhr zubrachten. Der russische Postschreiber wußte uns gar so sehr mit seiner Unterhaltung zu erheitern. Wer ich benn wäre, wollte er immer von meinem Begleiter wiffen. Ein Theologe, fagte er ihm. Ach erwiderte er, in einem Jahre sind wir Russen alle Theologen. Und woher ich denn fame, wollte er wieder missen. Aus Deutschland, befam er zur Ant= wort. Ach Deutschland, meinte er, das ist nur ein Zimmer von Rufland. Sabt Ihr soviele Zimmer in Rufland, warf ihm mein witziger Begleiter ein, warum habt ihr dann in ganz Gregoriopol nicht ein einziges, in welchem ein müder deutscher Reisender über= nachten kann? Bismard und Raifer Wilhelm find doch tüchtige Leute, fing der Russe wieder an. Aber das hat Bismarck Alles von uns gelernt, benn er war eine Zeit lang in Rugland. Wenn die Dent= schen noch so fort machen, können sie und Russen noch erreichen. — Es war Alles jo ernst gemeint, so pathetisch vorgetragen, und des= halb um jo komischer. Aber dieser Größenwahnsinn hat gewiß noch eine andere, als die komische Seite, und unsere beutschen Landsleute haben es zu empfinden.

Indeß war ein Inde aufgetrieben, der uns noch nach Glücksthal bringen wollte. Im brausenden Galopp fuhren wir diese letzte Strecke — und um Mitternacht waren wir auf der deutschen Colonie angelangt. Wir hatten von Nachmittag 4 Uhr an mit nur zweistündiger Unterbrechung einen Weg von sünfzehn Wegstunden zurrückgelegt, die Anhe war gewiß verdient.

\* . \*

Die Colonic Glücksthal war die erste, die wir besuchten, und gewährte uns den ersten Eindruck einer deutschen Niederlassung in Südrufiland. Wir wollen ihn kurz wiedergeben.

Da diese Colonien durch den Zuzug von Answandererkolonnen entstanden, die sich zusammen an einem Orte niederließen, so war es nöthig, daß jedem derselben sein Wohnplatz genau zugemessen wurde, und so entstanden denn lange Zeisen von Wohnungen, eine von der andern gleich weit entsernt. Dies giebt dem Ganzen etwas Regelmäßiges, aber auch Eintöniges. Die Bauart der Wohngebäude ist sast durchweg dieselbe. Läßt man den Blief von dem Dorse über die Gegend hingehen, so wird die Monotonie noch um ein Beträchtliches vermehrt, denn die Gegend besteht aus Ackerland oder kultivirter Steppe, ohne Wald, ja fast ohne Baum und Strauch, ohne Wasser, ohne andere Gehöste oder Ortschaften. Wir sind auf der Steppe, und so fruchtbar sie sein mag, wie dies die hohen Strohberge in den Gehösten und der Reichthum an Rindvieh und Pferden auf den ersten Blief bezeugen, so ist doch das Gesühl bei demjenigen, der die Steppe zum erstenmal sieht, ein sast bängliches.

Wie viel Entsagung hier Jedermann auferlegt wird, läßt sich leicht denken. Arbeit und Erwerd füllt das Leben des Colonissen, sür den leiblichen Genuß gestattet er sich nur das Nöthigste und er entnimmt es immer aus dem, was er selbst producirt. Das Steppenleben kennt keine Armuth und weiß nichts von einem Proletariat, aber es ist einsach, ja hart. Fromme altväterliche Sitte ist aus der Heimath in die Fremde verpslanzt worden, und hat sich bis jetzt erhalten. Die Colonisten haben sich in der Mitte eine Kirche erbaut, einsach und ohne Schmuck, aber sehr geräumig, denn sie besuchen mit den Ihrigen ohne Ausnahme den Gottesdienst. Neben der Kirche sinden wir ein Schulgebäude von einem Umfang, der auf viele Hunderte von schulpflichtigen Kindern schließen läßt. Die Colonien sind ja außerordentlich kinderreich, und vom Herbst au bis zum Frühjahr gehen die Kinder ohne Ausnahme groß und klein sehr sleißig in die Schule.

Der erste Eindruck, den wir von der Colonie bekommen, ist also der einer fleisigen, der Arbeit ergebenen, dafür aber auch wohl= fituirten Bauerngemeinde, gelegen in einer Gegend, die alle Noth= durft reichlich darbietet, sonst aber nichts gewährt, was das Auge erfreut und das Herz erquickt. Schule und Kirche sind die einzigen Fattoren, die an bobere Bedürfnisse erinnern und den Ginn für Höheres pflegen. Schule und Kirche find aber auch dem Volke werth, und ich habe mit Freuden an dem Sonntag, den ich in Glücksthal verlebte, gesehen, daß das Wort Gottes eine Speise ist, welche begehrt wird. Ich habe mit Freuden eine Predigt gehalten und mich an den Gesprächen mit den Aeltesten der Gemeinde die zum Besuche des Paftors und seines Gastes in's Pfarrhaus kamen, gar herzlich erquieft. Was wäre das Leben auf der Steppe erst ohne die Speise des göttlichen Wortes und ohne die Frenden geiftlicher Gemeinschaft. Von der Heimath haben nur wenige noch eine Erinnerung, doch wissen sie, daß sie in Dentschland liegt, und Erzählungen aus der deutschen Heimath waren namentlich den Aeltesten unter ihnen eine herzliche Freude; und als ich ihnen gar in einer zahlreich besuchten Abendversammlung, die man in der Schule hielt, einen ausführlichen Bericht gab von unsern Anstalten in Neuendettelsau, deren allmähliger Entstehung und ihrem Wachsthum, da hörten sie mit gespanntem Interesse zu. Es kommt ja auch nur selten Jemand aus der alten deutschen Heimath, der ihnen solche Kunde bringt.

\* \*

Noch einen Tag gab ich zu, und pflegte des armen Opfers unserer nächtlichen Steppenfahrt, ließ auch einen alten Feldscherer den verrenkten Danmen wieder einrichten, dann setzte ich die Steppenseise fort, und nahm diesmal meinen Weg über Bergdorf nach Hosffnungsthal. Die Fahrt währte lange; bei strömendem Regen und in dunkter Nacht kamen wir diesmal nicht so schnell vom Fleck. Alls ich um Mitternacht in Hosffnungsthal anlangte, traf ich den gelieb-

ten Freund und Studiengenoffen, Paftor Beder, nicht zu Saufe an, mußte auch den nächsten Tag noch auf ihn warten. Aber die Zeit wurde mir nicht lang, denn am folgenden Tage kamen unaufgefor= dert mehrer Aelteste aus der Gemeinde, um den deutschen Pastor, von deffen Ankunft sie gehört hatten, zu begrüßen. Giner unter ihnen gehörte zu den im Jahre 1819 Eingewanderten und hatte noch Erimierungen an die deutsche Heimath sich bewahrt. Unsre Gespräche waren ein lieblicher Austausch. Ich berichtete ihnen aus der deutschen Heimath Gutes und Boses, und sie erzählten mir, wie Gott der Herr sie im fremden Lande bisher erhalten und wun= derbar geführt und gesegnet habe. Ihre Väter waren aus der Bei= math aufgebrochen, weil sie die antichristische Zeit vor der Thüre glaubten, und hier in Südrugland in der Büfte einen Bergungsort fich fuchten. Sie hatten geglaubt, nur kurze Zeit bier zu fein, bann meinten sie, würde der Herr erscheinen und sie nach dem heiligen Lande sammeln. Nun war aus der kurzen Zeit eine lange geworden. Der Bergungsort wurde ihnen zur neuen heimath; aus wenigen wurden viele, und wenn auch in harter Arbeit, so haben sie doch alle ihr reichliches Brod. Ein alter Mann sagte mir: Ich war in der Heimath eines Taglöhners Rind, und wäre dort ein Taglöhner geblieben, auch meine Kinder würden nichts als Taglöhner geworden fein, hier aber bin ich Besitzer eines großen Gutes und meine Kinder haben auch Güter. Aber Arbeit hats gekostet, und durch viel Trüb= fal ift's gegangen. Biele haben den Borwitz mit dem Leben gebüßt. Alle aber haben durch viel Mühsal zu dem neuen Dasein sich durch= gerungen.

Hoffmungsthal ist eine sehr schöne Colonie. Sie ist in Kreuzsform angelegt, im Centrum steht die Kirche, nahe derselben das Gemeindehaus mit der Kanzlei, Pfarre und Schule. Man kann von der Kirche aus jedes Haus des Orts erblicken. Die Lage von Hoffmungsthal ist annuthig, insofern das Thal, in welchem der Ort liegt, breit ist und die Höhen auf der einen Seite einiges Charakteris

steppe, kein Bach durchströmt das Thal: außer einer kümmerlichen kleinen Anlage, einem Wäldchen das nicht recht leben und nicht recht sterben kann, ist kein Baum, kein Busch sichtbar; nichts als himmel und Ackerland und die weiß angestrichenen Colonistenwohnungen, die sauber und behäbig, aber in entsetzlicher Monotonie eine neben der andern liegen. Wir sind auf der Steppe, und wenn ich heimkomme, wie will ich mich freuen über Baum und Busch, über die saftigen Wiesen und grünen Gärten, über Berg und Thal, über Flüsse und Seen, und über alles was Gott geschafsen zur Weide der Augen und zum Breise seines Namens.

Hoffnungsthal ift auch eine geiftlich blühende Colonic. Die Gemeinde hat einen schweren Anfang gehabt. Lange regierten sie sich selber und wollten ohne das geistliche Amt zurechtkommen, bis ein solcher Wirrwarr entstand, daß sie endlich um einen Pastor in die deutsche Heimath schrieben. Der selige P. Poschel kam, und mit ihm zog Ordnung und Friede in die Gemeinde ein. Er hat mit weiser und fräftiger Sand die Gemeinde geleitet, durch treue Uebung ber gefunden lutherischen Lehre und des Sacramentes die Ausar= tungen des zügellosen Pietismus gedämpft und die Gemeinde zu einer kirchlichen gemacht. Er hat auch eine bürgerliche Ordnung hergestellt, welche das ganze Gemeindeleben unter den Einfluß des göttlichen Wortes ftellt und fromme Bucht und Sitte fördert. Die Gemeinde halt ihn hoch in Ehren; in jedem Saufe findet man sein Bild und sein Gedächtniß. Auch seine nun ebenfalls entschlafene Gattin Cäcilie hat der Gemeinde viel Gutes gethan. Nach seinem Tode berief die Gemeinde einen Paftor Schegg, der durch den Fana= tismus, mit welchem er den Chiliasmus trieb, die Gemeinde sehr verwirrt hat. Der jetige Seelsorger der Gemeinde überwand die llebel, die er infolge deffen vorfand und führte das Gemeindeleben in die gesunden Bahnen von Boschel zurück. Die Gemeinde ist eine von allen geistlichen Behörden unabhängige, aber die besonnene und maaßvolle Leitung des Pastors hat diesen Mangel erstattet. Treustehen ihm die Aeltesten zur Seite. Das Schulzenamt hält zwar streng auf seine Selbstständigkeit in bürgerlichen Dingen, aber estheilt doch mit dem Pastor den Grundsatz, daß eine christliche Gemeinde nicht vom Geschrei des Pöbels, sondern von dem göttlichen Gesetz sich regieren lassen müsse, und hilft an seinem Theil, daß fromme Sitte aufrecht erhalten bleibe.

Sünde und Schwachheit herrscht auch hier und die harte Erdenarbeit hat auch den lieben Hoffnungsthalern etwas aufgeprägt, was sich bald erkennen läßt. Aber Gottes Wort haben sie sehr lieb und wissen es, daß der Mensch nicht vom Brod allein lebt. Als der theure Freund zurückgekehrt war und wir in süßer Gemeinschaft einander unsere Herzen ausgeschüttet, sollte ich nun auch der Gemeinde Abends eine Predigt halten, und obwohl es ein Wochentag war, so genügte es doch, an einigen Punkten des Ortes es anzusagen, um nach dem Feierabend durch das Zeichen der Glocken die ganze Gemeinde in's Haus des Herrn zu ziehen.

Am andern Tag machten wir eine Fahrt weiter hinunter in das Thal nach einem Russendorfe. Nachdem ich manche Russenhütten von außen schon gesehen, so trat ich nun auch in das Innere einer solchen ein und nicht der schlechtesten. Wie gering sind doch die Ansprüche einer russischen Bauernsamilie. Die niedrige strohgedeckte Hütte bildet nur ein en Wohnraum, in der dicht zusammengedrängt Jung und Alt zusammenlebt bei Tag und Nacht. Der Alte schläft auf dem Osen. Mann und Weib haben eine Lagerstätte an der Wand, die Kinder bringen sich des Nachts etwas Stroh herein, legen sich darauf und decken sich mit Lappen zu. Vielleicht ist auch noch etwas Kleinvieh da, dann wird es ebenfalls hier untergebracht. Doch sehlt auch der ärmsten Hütten Kütte nicht der Schmuck einiger Heiligenbilder und einer kleinen Mutter Gottes in der Stubenecke mit dem Lämpchen davor. Welcher Contrast zwischen einer Russenhütte und dem Hause eines deutschen Colonisten, wo die saubere Wohnstube

für sich, und die nöthigen Schlafräume nach driftlicher Sitte und Ordnung wiederum für sich sind, wo die eine Hälfte des Hauses für die Eltern, und die andere für die Haushaltung des jungen nachsolgenden Chepaares bestimmt ist, wo man keinen Lugus treibt, aber doch eine gewisse Sauberkeit und Behaglichkeit als deutsches Erbe sich bewahrt.

Doch der Besuch der Russenhütte war nicht der einzige Zweck unster Fahrt. An diesem Orte hatte die Gemeinde Höffnungsthal das Hans eines russischen Stelmannes nehst seinem Grundbesitz gefaust und ihrem Pastor zur Benutzung überlassen, um hier ein Schuletehrerseminar einzurichten. Es hatte vier Jahre bestanden und den Colonialgemeinden manch wackeren Lehrer gegeben. Nun ist es eine gegangen und das Gebände ist abgetragen. Manche schmerzliche Erinnerung knüpft sich an diese Russen.

\* \*

Freitag Nachts verließ ich Hoffnungsthal, um über Deffa und Großliebenthal nach Carata gu reifen. In Obeffa follte ich mit Paftor Faltin wieder zusammentreffen, um gemeinsam mit ihm die Reise nach Sarata zu machen Am Bahnhose in Sbessa gab es eine kleine Berlegenheit zu überwinden. Der Ort unfrer Zusammenkunft war das deutsche Pastorat. Um nun dorthin zu gelangen, wollte ich eine Drojchke nehmen, aber da ich des Ruffischen nicht mächtig war, und die Droschkenkutscher nicht deutsch verstanden, io kam ich lange nicht vom Fleck. Ich versuchte mich verständlich zu machen, in dem ich als Ziel der Fahrt die eirkew ewanjelicky angab, aber feiner der Autscher verstand den Ausdruck. Endlich fam einer und fragte: Nemecky kirke? Ich erwiderte ihm ta ta, und nun fuhren wir weg. Unterwegs wandte fich der Roffelenker, um seiner Sache gang gewiß zu sein, an mich und brachte auf ein= mal die drolligen Worte heraus: viele Madeli und Bubeli. Ich combinirte, daß mit dem Paftorate die deutschen Gemeindeschulen verbunden sein würden, und nickte ihm bejahend zu, worauf er mich benn nun auch am richtigen Ort und an der rechten Stelle absetzte. Auch später kam ich jedesmal aus mit der Bezeichnung: nemezky kirke, das heißt "beutsche Kirche". Ich erzähle das, weil daraus hervorgeht, daß man in Rußland unfrer Kirche das Prädikat Kirche oder cirkew nicht beilegt, sondern nur die russischengemeinschaft mit dem eigentlichen Namen der Kirche belegt; sodann weil man daraus ersieht, daß der gemeine Mann in Rufland keine Vorstellung hat von einer evangelischen Kirche, sondern von ihr nur weiß, sofern sie die Kirche der deutschen Fremdlinge ist, die sich in Rufland niedergelassen haben. Die wahre Kirche scheint ihm nur die russische zu sein, während die fremden Kirchen diesen Namen nicht verdienen. Von Obessa wollen wir übrigens erst reden, wenn wir von Sarata aus hieher zurückfehren und einige Tage hier ver= weilt haben. Hier will ich nur erwähnen, mit welcher Freundlich= keit ich im Pastorate aufgenommen worden bin, und wie sehr ich die brüderliche Gemeinschaft auf Grund unserer kirchlichen Zusammen= gehörigkeit hier am Strande des schwarzen Meeres empfunden habe. Mögen uns die Fremden nicht als eine Kirche anerkennen, wir wissen doch, daß wir, wo wir auch immer in allen Landen hin und ber zerstreut wohnen, Kinder einer Mutter sind, Glieder eines Hauses, die einander als solche aufnehmen und erkennen.

\* \*

Doch vor dem Hause steht wieder die russische Post in ihrer ganzen Schöne und Annuth. Sie wird mit Resignation bestiegen, und durch einen nicht gepflasterten Stadttheil Odessas bewegt sie sich mit seltsamen Neigungen bald zur Rechten, bald zur Linken, zuweilen unter Ach und Krach, in der Richtung nach Großliebenthal. Die Fahrt geht wieder durch Steppe, denn Odessa liegt am Saum der Steppe, und diese hat in Bessarbien ganz denselben Character wie in Cherson. Mittag machen wir in Großliebenthal, wo wir im

äußersten Süben Ruglands ein urgemüthliches schwäbisches Pfarrhaus finden. Der Ortsgeistliche ist aus Würtemberg berufen, die ganze Familie besteht aus Würtembergern, Sprache und Sitte, und vorallem die Güte und Treue der Gaftfreundschaft ift hier aus Schwaben mit eingewandert und wird hier treu gepflegt. Großliebenthal hat einen halbstädtischen Charakter, ift zu beträchtlichem Umfang herangewachsen, und die Nähe der großen Sandelsstadt Ddessa hat ihr wohl von dem ursprünglichen Charafter der deutschen Colonien mehr als gut ist abgestreift. Hier hat sich eine Centralschule etablirt, welche höhere bürgerliche Bildung vermittelt und Jünglinge für den Eintritt in's Seminar vorbereitet. Die Schule ift feine firchliche Stiftung und repräsentirt in diesen Gegenden die Selbständigkeit und Unabhängigkeit des Schulwesens von der kirchlichen Leitung. Uebrigens ist auch hier der kirchliche Sinn überwiegend. Die Colonie besitzt eine sehr schöne geräumige Kirche, und als ich auf Ersuchen des lieben Amtsbruders die treue Gastfreundschaft mit der geringen Gegengabe einer Predigt erwiderte, so fand ich die Rirche gang ge= füllt, und Unterredungen mit einzelnen Gliedern der Gemeinde über= zeugten mich, daß kirchliche Tradition auch hier noch das Uebergewicht besitzt, wenn auch eine starke Gegenströmung nicht fehlt. Die Colonie hat auch sehr treue Seelsveger gehabt, die das geistliche Wachsthum derselben mit allem Ernst gesucht.

Die Fahrt von Großliebenthal am Sonntag Nachmittag ging an den Liman. Da wir den Postkarren mit der Kalesche des Pastors vertauschten, da der Weg gut, der Anspann slink, der Himmel heiter war, so bekam ich die russische Steppensahrt diesmal von ihrer ansgenehmen Seite zu ersahren. Die Station hieß diesmal Ovidiopol. Die kleine Stadt liegt interessant an dem ziemlich schross absallenden User des Liman gegenüber der am andern User des Liman situirten vormals türksischen Testung Aksirman. Den seltsamen Namen hat der Ort von der Kaiserin Katharina II., welche eine Passion sür bistorische Studien und Auffrischung historischer Erinnerungen hatte.

Sie vermuthtete, hier am Liman könnte der römische Dichter Dvid in der Verbannung gelebt, und seine Tristia gedichtet haben, und nannte also den Ort Ovidiopol, die Stadt Ovids. Die Gegend ist dazu angethan. Das User besteht aus kahlen Felsen von immer derselben Form, und steigt man hinauf auf's slache Land, so besindet man sich eben auf der Steppe. Und daß die Steppe Südrußlands ganz geeignet ist, eine triste Stimmung hervorzurussen, ist sicher. Uebrigens hat Bessardien auch noch in unserm Jahrhundert dazu gedient, missliebig gewordene russische Pocten, wie z. B. den Dichter Puschssin die kaiserliche Ungnade sühlen zu lassen. Bessardien ist jedenfalls sehr geschickt, zu einem Exil sür Pocten, denn es ist der diametrale Gegensatz gegen alles was Poesie heißt.

Gegenüber von Dvidiopol liegt wie oben schon bemerkt, Afirman, vormals eine türkische Festung, reizend situirt. Wir sahren auf dem Dampser hinüber und vergessen nicht, die Kalesche mitzunehmen, denn von Afirman haben wir dis Sarata noch einen weiten, weiten Weg, und es hat die Probe vollständig genügt, die wir disher mit den russischen Postkarren gemacht. Afirman hat eine russische Bejatung, in welcher einige Evangelische sich befinden, auch sonst gibt es in Afirman einige evangelische Familien. Pastor Faltin hatte sie heute bedient, und nun gings in Gemeinschaft mit einigen Freunden von Afirman zum Jubelsesse nach Sarata.

Der Weg war weit. Auf der ersten Station fanden wir einen jüdischen Posthalter. Er wollte gleich mit mir anbinden und ein wenig über Religiöses sich besprechen, aber er mußte auf die Rückschr vertröstet werden. Die Bemerkung, daß ich seiner Sprache und Literatur nicht ganz unkundig sei, hatte in ihm das Verlangen nach religiöser Unterhaltung erregt. Dieß Verlangen mag freilich an dieser einsamen Stelle auf der Steppe selten genug besriedigt werden. Auf der nächsten Station brach die Müdigkeit bei der ganzen Reisegesellschaft merklicher Weise hervor, bei mir, einem Neuling im Steppenzeisen mit ihren lang anhaltenden Fahrten, am stärksten. Im

Pelz eingewickelt, suchte ich wenigstens für eine kleine Weile auf dem blanken Erdboden einige Ruhe, soust war keine Gelegenheit, die Glieber zur Ruhe auszustrecken, da wir doch nicht alle von der einen Bank des Stationszimmers Besitz ergreisen konnten. Ich sand das Lager der Erde so süß, daß es mir schwer ankam, um Mitternächt nochmals einzusteigen. Erst Morgens 4 Uhr kamen wir ans Ziel.

Die Colonie Sarata wurde 1822 gegründet und seierte heute am 13./25. März ihr 50 jähriges Jubiläum. Es waren dazn von Bropst Behning, dem Pastor der Colonie, die Geistlichen des Propste bezirks, der sich über Bessardien und Cherson ausdehnt, sowie die russischen Bezirksbeamten vom Bosarednik (dem Friedensrichter) abewärts, ebenso die nächstwohnenden russischen Popen eingeladen. Die Bersammlung war also eine sehr bunte, russische beutsche, und da die russischen Unisormen durch ihre reiche Bortirung sehr ins Auge sallen, auch eine glänzende. Namentlich strahlte ein Ehrenrock, den ein ehemaliger Gebietsschulz vom Kaiser sür geleistete Dienste erhaleten hatte. Einen so schöen Dressenrock hatte ich vorher nie gesehen, am wenigsten auf dem Leibe eines deutschen Bauern.

Der Zug ordnete sich und bewegte sich zur Kirche. Das Fest trug — charafteristich für die Verhältnisse der Colonicen — ein überwiegend firchliches Gepräge. Der Kastor des Orts hielt die Predigt über 2. Sam. 7, 18: Wer bin ich Herr, Herr, und was ist mein Haus, daß du mich bis hieher gebracht hast. Hiezn hatte er vollen Anlaß, denn wunderbar hat Gott diese Colonic erhalten und gesegnet. Die Auswanderer waren unter Linds Ansührung in's Land gekommen. Er gehörte der Seilerschen Richtung an, scheint aber weniger nüchtern gewesen zu sein, als Boos und Gosuer. Er glaubte, ohne zu irgend einer der bestehenden Consessionen mit den Seinigen überzutreten, eine auf evangelischen Ueberzeugungen ruhende Gemeinde stisten zu sollen. Aber die Regierung selber forderte, und gewiß mit vollstem Rechte, daß die Colonie ein bestimmtes

firchliches Bekenntniß annehme. So wurden die als nominelle Katholiken Eingewanderten in Südrufland eine evangelisch = luthe= rische Gemeinde. Das manichfach Schwärmerische und Ungesunde. was der Gemeinde von ihrem Ursprung her anhaftete, verlor sich unter gesunder kirchlicher Leitung, und es hat sich in Sarata, wie anderwärts auf den Colonien erprobt, wie nothwendig zum Gedeihen einer Gemeinde eine bestimmte kirchliche Bekenntniß=Grundlage und die Leitung durch das vom Herrn gestiftete geistliche Amt seien. — Auch im Leiblichen ift die Colonie reichlich gesegnet worden. Im Anfang aus 300 Seelen bestehend, ist die Colonie auf 1800 angewachsen. Einen guten Theil hat die löbliche chriftliche Sitte und Bucht an diesem bürgerlichen Gedeihen. Die socialen Verhältnisse sind gesunde. Auf 1700 Geburten kommen nur 3 uneheliche, ein Refultat, das in der frühzeitigen Verheirathung der Söhne und Töchter und in der strengen Hauß= und Gemeindezucht zugleich fei= nen Grund hat. Die Einwohner der Colonie find, wenn nicht reich, doch alle in günstigen Verhältnissen.

Es hatte sich schön gesügt, daß ich der Gemeinde, die ja zur Hälfte aus Baiern besteht, Bormittag vom Altar aus einen Gruß zum Feste aus der alten baierischen Heimath, und Pastor Lang aus Großliebenthal ihr einen solchen aus Würtemberg bringen konnte, Nachmittags aber durste ich ihnen noch das Wort des Herrn zurusen: Ihr seid das Salz der Erde und das Licht der Welt. Ich erinnerte sie, wie Kaiser Alexander I., ein Mann von evangelischer Gesinnung, als er ihre Bäter zur Colonisation in Rußland einlud, nicht blos die Urbarmachung wüster Landstrecken im Auge hatte, sondern auch glandte, daß die Colonisten ihrer russischen Umgebung zum Borbild dienen sollten, damit sie sleißige und intelligente Bewirthschaftung des Landes und ein christlich sittliches Leben sühren lernten. Die Bäter waren mit schwärmerisch chiliastischen Gedanken eingewandert, Gottes Wille aber hat sich nun dahin ossendart, daß sie bleiben sollten, damit sie ein Licht und ein Salz würden sit das Volk

der neuen Heimath. Sarata ift das auch in mancher Beziehung geworden. Es hat in seiner Mitte ein Seminar, welches den Colonien Lehrer für ihre Schulen giebt, und damit den ruffischen Bemeinden zeigt, wornach auch fie streben follten. Es hat in seiner Mitte ein Haus der Barmherzigkeit, in welchem Kranke und Alte, leiblich und geistlich Schwache gepflegt werden, das früher von Schwestern aus Neuendettelsan unter der Leitung des Propstes Behning eingerichtet und eine Zeitlang geleitet, nunmehr von einheimi= ichen Diaconissen versehen wird, und ein liebliches Bild christlicher Ordnung und opferwilliger Hingabe an den Dienst der Barmherzig= feit gewährt. Die Opferfreudigkeit, mit der die Colonicen diefes ichone Saus gebaut und erhalten haben, verdient unfere volle Uner= fennung. So ist Sarata ein leuchtender Bunkt, und die Gemeinde hat ihren Beruf in der Fremde erfüllt, wenn es auch im Laufe der Zeit mit ihr ganz anders gegangen ist, als die Bäter der Colonie im Unfange es sich dachten. Bielleicht werden wir bald einen Bericht über die firchlich = bürgerliche Entwickelung der Colonie Sarata em= pfangen, der lehrreich genug sein dürfte, um auch in weiteren Rrei= fen Interesse zu erwecken.

Das Festmahl trug nach den Nationalitäten der Anwesenden einen gemischten deutsch-russischen Charakter, der aber nicht unangenehm berühren konnte. Man hörte deutsch und russisch beten, toasten und singen, das Mahl wurde den Russen, die fasteten gerecht, und uns Deutschen, die wir nicht fasteten, ebenfalls; im Ganzen aber verlief das Fest so würdig, und war im Festlokal wie auch sonst dei aller Fröhlichkeit so gar nichts von roher bäuerlicher Ausgelassenheit wahrzunehmen, daß ich nur mit Bewunderung es ansehen konnte, welch ein Geist christlicher Jucht und guter Sitte hier waltet. Und doch war das Bolk gar nicht etwa schüchtern, sondern bewegte sich srei, wie denn, nachdem mehrere geistliche Redner gesprochen, auch ein alter Colonist auftrat, und ein von ihm versasses Gedicht vorstrug, das Ernst und Humor in trefssicher Weise vereinigte, und

Saratas Vergangenheit in volksthümlicher Weise erzählte. Viele schöne deutsche Weisen wurden von dem unermüdlichen Sängerchor zum Besten gegeben und würzten den Abend. Zum Schluß gab der Bosarednik dem wohlthuenden Eindruck, den das Fest auf ihn und alle anwesenden Ruffen gemacht, in einer ruffischen Ansprache beredten Ausdruck. Da er selbst als geborner Jude der deutschen Sprache mächtig ift, fo würde es noch einen befriedigenderen Eindruck gemacht haben, wenn er vor deutschen Bauern deutsch zu sprechen sich herbeigelassen hätte. Indeß scheint dies die herrschende nationale Strömung, der man in offiziellen Kreisen mit Oftentation Rechnung trägt, nicht zu erlauben. Den Dank für die von Rufland genoffenen Wohlthaten sollten die Colonisten, so schloß er seine Ansprache, dadurch beweisen, daß sie den Intentionen der ruffischen Regierung, welche gerade dabei ift, die Gemeindeverwaltung und die Schule zu ruffifi= ciren, willig entgegenfämen, d. h. ihren deutschen Gemeindecharakter verleugneten. In der Antwort des Propstes wurde in angemessener Weise dies dergestalt reproducirt, daß driftliche Unterthanen ihrer Obrigkeit unterthan seien und ihrem Raiser alle Treue und Anhäng= lichkeit erweisen würden.

\* \*

Der Rückweg erfolgte über Obessa, wo ich vom 15/27 bis 18/30. März verweilte.

Auch Obessa ist eine Colonie. Auf dem Borgebirge, auf welchem sich jetzt diese Festung erhebt, sah man noch wenige Jahre vor dem Ansange dieses Jahrhunderts eine kleine türkische Festung, welche zwischen dem Meere und der Wiste lag und den Namen Hadji-Ben sührte; ein von der Pforte hieher geschickter Pascha beschligte diese unbedeutende Festung, welche wie ein Mövennest auf dürrem Sande lag. In jener Zeit dehnte Potentsin seine Eroberung über diese weite Gegend aus, welche jetzt Neurustand genannt wird. Dieser Fürst besahl dem Admiral Ribas, sich dieser-türkischen Festung zu bemächtigen, welche auch bald unter das Joch des Siegers

kam. Die große Kaiserin Katharina II. faßte bald darauf den Plan, an den neuen Grenzen ihres Reiches mehrere Festungen anzulegen, und so wurde auch Hadji=Ben für diese Vertheidigungslinie bestimmt, da dieser Ort zwischen Ovidiopol und Tiraspol lag, von denen die erste Feste die Mündung der Donau, die letzte die des Dniesters zu vertheidigen hatte. Im Jahre 1794 erhoben sich diese drei Festungen zu gleicher Zeit, und die Festung von Ddessa gerade auf den Resten des alten muselmännischen Schlosses Sadji=Ben. Raum war ein Jahr verflossen, als schon zahlreiche Colonisten, von der vortheilhaften Lage angezogen und besonders unter dem Schutze dieser Bastionen sich sicher fühlend, eine Stadt, oder vielmehr ein Lager von Raufleuten auf der Stelle gründeten, wo jetzt Odeffa liegt. Don Jose de Ribas wandte alle Mittel an, um Odessa möglichst zu heben. Gin Jahr nach Gründung der Stadt gählte fie bereits 2300 Männer und 1600 Frauen, Handelsleute, Juden und Bul-Die Raiserin Ratharina angegangen, der Stadt einen Namen zu geben, nannte fie Deffa nach ber alten griechischen Colonie Odnffoffa oder Odnffos, (Stadt des Odnffens), welche vor Zeiten unfern dieser Meeresfüste gelegen hatte. Im Jahre 1796 errichtete man zur Regelung des Handels eine Börse, und in furzer Zeit war der Handel die Seele und das Band biefer neuen Bevölkerung, die aus den verschiedenartigften Bestandtheilen zusammengesetzt war. In diesem Jahre hatten schon 86 Schiffe unter den Mauern von Odessa ihre Anker geworfen, und Ribas betrieb mit aller Kraft die nothwendigsten Bauten, um eine Steuermannsichule für die Sandelsichiff= fahrt einzurichten. Einen großen Fortschritt machte Obessa, als der Fürst Gagarin, Präsident des Handelscollegiums, bei dem Kaiser Baul Fürsprache für die neue Stadt einlegte. Man legte auf's neue Hand an den Hafen, die Marineverwaltung wurde vollständig eingerichtet und die Duarantaine an demselben Orte gegründet, wo fie sich jetzt befindet. Noch rascher entwickelte sich die Stadt, als Kaiser Alexander den Thron bestieg. Bon dem Wunsch beseelt, die

neuerworbene Provinz, die bisher eine todte Steppe gewesen, zu beleben, rief er Colonieen ins Land und gab Odessa alle möglichen Bortheile, um es zu fördern. So gab er Steuerfreiheit auf 25 Jahre erledigte die Sinwohner durch Erbauung von Kasernen von der Last der Militäreinquartierung und überwies der Stadt die benachbarten Ländereien, die sie jetzt besitzt; der zehnte Theil der Zolleinkünste, wurde zu Hasenbauten bestimmt, und noch andere Wohlthaten begünstigten das Wachsthum des Handels und der Bevölkerung.

Im Jahre 1801 wurde der Herzog von Richelieu zum Gouver= neur von Odeffa ernannt. Diefer Mann that alles für die Beför= derung der Wohlfarth seines Gouvernements und ihrer Hauptstadt. Die Stadt füllte sich unter ihm mit Handwerkern aller Art, der Handel hob sich mächtig, es wurden auch neue schöne Straffen und öffentliche Gebäude angelegt, und Pflanzungen von Afazien — andre Bäume kommen hier nicht fort — verschönerten die Stadt. öffentliche Dankbarkeit hat dem Herzog ein bleibendes Denkmal er= richtet in dem Stadtviertel, das dem Meer am nächsten gelegen ift, und welches durch die Sorgfalt des Herzogs eine Zierde von Odeffa wurde. Im Jahre 1817 wurde Obessa zum Freihafen erklärt, von da an stieg es immer rascher. Im Jahre 1837 hatte die Stadt bereits 53,000 Einwohner, und heute zählt sie wohl gegen 100,000. So gehört fie also zu den durch die Gunft der Berhältniffe rasch emporgekommenen Colonieen und bildet noch immer einen Anzieh= ungspunkt für viele unternehmende Geister, denen es in der Bei= math zu enge geworden ift.

Die staunenswerthe Hebung von Obessa geschah nicht ohne die Mitwirkung des gesegneten Hinterlandes, das deutscher Fleiß seit 50 Jahren urbar und zu einer Getreidekammer gemacht hat. Hieher bringen die Colonisten den Ertrag der Ernte, von hier aus geht eine schwere Menge Getreides zu Schiff in andere Länder. Wie der Export, so ist auch der Import stark. Die Producte ausländischen Gewerbsleißes, deren Rußland bedarf, und die zu bezahlen es reiche

Mittel hat, werden hier eingeführt und gehen dann per Bahn weit hinein ins Reich. Obessa ist für den Süden und einen Theil der Mitte das, was Riga und St. Petersburg für den Norden, sowohl was den Export, als auch den Import anbetrifft. In Obeffa leben neben den Industriellen von meist deutscher Herkunft viele Raufleute ruffi= icher, griechischer, armenischer und jüdischer Nationalität. Bielleicht ist die Judenhetze nicht gang außer Zusammenhang mit dem Concurrengneid. Die Griechen besonders neiden die judischen Concurrenten. Die Juden waren auch bieses Jahr bedroht. Aus dem Sapor (ber ruffifchen Kathedrale) war eben, als wir uns dort aufhielten, das edelsteingeschmückte Marienbild abhanden gekommen. Bor bem Sapor lagerte eine Zeit lang eine brobende Bolfsmenge. Die Mutter Gottes wolle nicht mehr in der Judenstadt wohnen, meinten die Einen; Andre schoben den Diebstahl den Juden in die Schuhe, als hätten sie es geradezu geraubt. Immer wurden die Juden in Verbindung mit der Sache gebracht. Seltjam genug mar übrigens die äußere Thure der Kirche nicht beschädigt, auch waren die Heiligenbilder an der Bilderwand (Itonoftase) unbeschädigt, die Aussagen des Kirchenwächters waren wirr. Den jüdischen Haus= besitzern ist angeboten worden, die polizeiliche Aufsicht zu verstärken, im Fall das Muttergottesbild irgendwo in ihre Häuser oder in die Nähe derselben hingeworfen werden sollte. Noch seltsamer als das Ubhandenkommen war das Wiederauffinden des hochheiligen Bil= des. Der Kaiser ließ fagen, das Bild musse bis zum 20. März (a. St.), wo er mit der Kaiserin durch Odessa fame, wieder herbei geschafft werden. Und es war da. Die Soldaten ber Quaran= taine-Compagnic hatten Beschl bekommen, nicht weit vom Michaelfloster an bestimmten Stellen Gruben gum Ginsetzen von Bäumen zu machen. Alls eine folche Grube von einem Soldaten gemacht wurde, fand sich in der Erde das Bild; es war in eine Serviette gewidelt, dabei lag auch ein Schlüffel und ein Brecheisen. - -

(Ende März) sich wieder belebte und seine Segler und Dampfer nach allen Seiten hin entsandte; es war so milde um diese Zeit, daß wir einige Griechen im Meere baden sahen. Ja zuweilen kamen warme, selbst schwüle Luftströmungen, denen plötzlich andere folgten, so daß ich nicht weiß, ob das Klima zu preißen ist. Bei einer Rundsahrt um Odessa besuchten wir eine deutsche Gärtnerei und hörzten hier, daß Bäume in Bessardien nur mit Ausbietung großen Fleißes sortkommen, Wälder habe Bessardien wohl nie gehabt.

Mit der umfangreichen Särtnerei war eine deutsche Brauerei verbunden, wie denn alle größeren Städte Rußlands allmählig solche Stadlissements durch industrielle Deutsche erhalten. Daß das vatersländische Setränk hier den vierfachen Preiß hat, versteht sich. Kehren wir von unserer Rundsahrt in die Stadt zurück und gönnen wir der Stadt selbst ein Wort, so merkt man ihr noch immer die Weise der allmählichen Entstehung durch Leute an, die hier zusammen ziehen, um ihr Glück zu machen. Sie wollen zunächst nur existiren, um Geschäfte zu machen, erst wenn sie erworben haben, an die Behagslichkeit der Existenz denken. Odessa war bis vor wenigen Jahren eben so wenig gepflastert, als andere Städte Südrußlands.

Erst allmählich empfand man das Mißverhältniß zwischen der äußeren Erscheinung und der Bedeutung des Plazes, und sing mit Ernst an, einen Stadttheil nach dem anderen mit Pflasterung und Trottoirs zu versehen, und so weit es geschehen ist, macht nun die Stadt einen sehr sauberen und modernen Eindruck, aber es ist nur zum Theil geschehen, und die noch ungepflasterten Theile tragen den Charakter der Büstenei noch deutlich an der Stirne. Stil hat das Ganze nicht, wie denn ein so kosmopolitischer Ort ihn kaum haben kann, jedenfalls überwiegt in der äußeren Erscheinung das Abendsländische weit über das Morgenländische. Im Ganzen verwendet man den leichterwordenen Reichthum lieber auf materiellen Lebensgenuß, als auf die Verwirklichung von künstlerischen Idealen. Obessa ist ein Ort raschen Erwerbs und heiteren Genusses. Eine deutsche Hansfatad

mit ihrem durch die Jahrhunderte hindurch erworbenen und im Ringkampf mit Concurrenten bewahrten Reichthum, mit dem stolzen Bewußtsein seiner Größe und Stellung und dem Adelsbewußtsein der alten Familien müffen wir hier nicht suchen. Auch die deutsch evangelische Gemeinde leidet unter diesem Charafter, wie sie hinwiederum ihre Bortheile genießt. Die Elemente find jo fluktuirend und eine sehr große Anzahl derselben befaßt sich bei dem raftlosen Gifer nach raschem Erwerb so wenig mit Religion, daß es keine geringe Aufgabe ist, einen tüchtigen Rern von Gemeindegliedern zu gewinnen und die Gemeinde zu consolidiren. Diejenigen aber, die es durch die Arbeit der Jahrzehnte zu einem ausehnlichen Besitz gebracht, sind jo fehr von dem Bewußtsein erfüllt, dies durch eigene Kraftanstren= gung errungen zu haben, daß sich eine Ueberschätzung menschlichen Wiffens und Könnens herausbildet, und ein Selbstvertrauen, welches die Religion aus einem Glauben an Gott in den Glauben an sich selbst uinsetzt. Die Kirche verfügt übrigens über nicht gewöhnliche Mittel. Indem der Paftor in rastlosem Eiser sich der Gemeinde zu Dienst stellt, Schulen gründet, für Kranke und Arme sorgt und überall zur Hilfe bereit ist, wo er darum angelaufen wird, giebt er den Deutschen einen thatsächlichen Beweis, daß die Kirche Lebens= fräfte in sich hat, und gewinnt ihr damit zunächst wieder Achtung. Man fängt an, die Kirche, die in ihrem Innern sehr nobel ausge= stattet ist, zu besuchen, tritt zum Pastor in ein freundlicheres Ber= hältniß und unterstützt seine redlichen Bemühungen mit den reichen Geldmitteln, über welche fo viele Glieder der Gemeinde verfügen. Ich habe selber zweimal in der Kirche von Obessa gepredigt und wahrgenommen, daß sich doch ichon wieder eine ansehnliche Schaar um Sottes Wort gesammelt hat.

\* \*

Wir verlassen die kleine Weltstadt und kehren wieder in unser stilles Hoffnungsthal zurück, um hier noch einen Sonntag in der Gemeinde und dann noch einen Tag im Kreise lieber Amtsbrüder zu verbringen. Wir geben uns noch einmal den Eindrücken des schönen kirchlichen Gemeindelebens hin, erbauen uns miteinander auf Grund des göttlichen Wortes und in herzlicher brüderlicher Gemeinschaft, und versuchen dann im Kreise der Amtsbrücker die mannichschaft auf den Colonien empfangenen Eindrücke zu einem Gesammtsbild zu vereinigen. Wenn ich dieses Gesammtbild hier vorlege, so leitet mich dabei die Ueberzeugung, daß die deutschen Colonialgemeinden in Südrußland im Blick auf ihren Ursprung und ihre weitere Entwickelung sür uns überaus lehrreich sind, und ich kann den Wunsch nicht unterdrücken, es möchte ihrer Geschichte ein größerres Werk von sachfundiger Hand gewidmet werden.

Die Entstehung der Colonien in Bessarabien und Cherson hat verschiedene Gründe. Diejenigen, welche zu Anfang des Jahrhun= derts in's Dasein traten, waren durch die Nothlage verursacht, die durch die napoleonischen Kriege, durch Theurung u. f. w. in Wür= temberg eintrat; andere Colonien dagegen, wie die in Hoffnungsthal, Sarata, in der Berefina, in Grusien u. s. w. wurden von solchen begründet, welche in der Ueberzeugung, daß der Antichrist vor der Thur stehe, hier in Rufland für die Zeit der Drangsal einen Bergungsort suchten. Die rufsische Regierung stellte den Auswanderern durch ihre Gefandtschaft sehr günstige Bedingungen und unterstützte die Bedürftigen für den Anfang in so weit, daß sie wenigstens vor dem Hungertod geschützt waren. Gleichwohl erlagen nicht wenige den Beschwerden des Anfangs, da sie den ersten Winter in Hütten oder Löchern, die sie sich in die Erde eingruben, zubringen mußten. Biele von der Colonne, die nach Grufien zog, und von welcher fich ein Theil nach Hoffnungsthal und der Berefina abzweigte, waren bereits auf der Reise zu Grunde gegangen und hatten den Vorwitz ihrer Führer schwer gebüßt.

Die Regierung gab jedem Familienvater oder Wirth eine Strecke Landes von 60 Dessätin — 240 Morgen, doch nicht zu persönlichem Eigenthum, sondern in Erbpacht. Eigenthümer blieb die Krone. Als Privilegien wurden den Colonisten gewährt die volle Freiheit ihrer Religionsübung, die Befreiung vom Militärdienst, und zwar auf ewige Zeiten, und ein Fürsorge-Comité in Odessa, d. h. eine deutsche curatorische Behörde, welche die Colonien gegenüber den russischen Zu vertreten, aber auch die oberste Aussicht im Namen der Regierung über sie zu sühren hatte.

Geben wir in das Einzelne ein, so haben wir den Boden, auf welchem die Colonien entstanden, nun schon kennen gelernt. Die Steppe ift an sich nicht unfruchtbar, aber ber Mangel an Nieder= schlägen, der seine Urfache in dem Mangel an Flüffen, Seen und Wäldern hat, macht den Boden troden und heiß, so daß, wenn zu gewissen Zeiten der Regen ausbleibt, nichts wächst und nicht einmal die Anssaat wieder gewonnen wird, während, wenn es zur rechten Zeit regnet, sehr ausgibige Ernten erfolgen. Auch die Heuschrecken richten nicht selten großen Schaden an. Die Eristenz ber Colonicen ist also eine prefaire. Nur der größte Fleiß verbunden mit Sparsam= keit, die den Colonisten in fruchtbaren Zeiten an die Tage des Man= gels denken läßt, bewahrt die Bewohner der Steppe vor dem Unter= gang. Der Kampf um die Criftenz ist also hier ein schwererer, als bei uns, dafür sind freilich auch die Chancen günstiger, in diesem Kampfe etwas Größeres zu erringen. Ift doch die Weitschaft des Arbeitsfeldes hier eine gang andere, als bei uns. So viel leuchtet aber hier schon ein: die Bewohner der Steppe sind mehr an die Scholle gebunden, als andere Menschen, der irdische Sinn muß sich bier in viel intensiverer Weise entwickeln, als irgend sonstwo, wenn nicht kräftige geiftliche Anregung ihm ein heilsames Gegengewicht bietet.

Die Besitzverhältnisse haben sich natürlich im Lause der Zeit verändert, doch ist durch die Unweräußerlichkeit des Pachtlandes, welsches dem Hauswirth und seinem Nachsolger gewissermaßen als Lehen gegeben ist, ein bleibender Familienbesitz gegründet worden. Das dem Wirth unsprünglich verliehene Kronland kann von ihm unter zwei oder drei Söhne vertheilt werden, aber nicht weiter. So ents

ftanden halbe und Drittelswirthschaften. Die weiter nachfolgenden Söhne sind nun aber hier auf der Steppe nicht Knechte oder Taglöhner geworden, sondern die Bäter haben für sie von der Krone oder von Abeligen Land erworben und ihnen auf demselben neue Wirthschaften begründet. Die Krone verkauft zur Zeit an die Deutschen kein Land mehr, sondern nur an die Russen, wahrscheinlich um das deutsche Element nicht noch mehr auf Kosten des russischen sich ausbreiten zu laffen. Die Regierung geht gegenwärtig mit dem Gedanken um, das den Deutschen verliehene Land ablösen zu laffen. Sie setzt eine Taxe von einigen Rubeln für die Deffatin des Kronlandes fest, die innerhalb dreier Jahre zu entrichten sein wird, und überläst dafür den Colonisten das von ihnen urbar gemachte Kronlands zu freiem Eigenthum. Die Kronspächter werden damit zu freien Bauern, und nach der Intention der Regierung sollen sie damit in das gleiche Verhältniß zur Regierung treten, wie die aus der Leibeigenschaft mit dem freien Besitz von 4 Dessatin Land ent= laffenen ruffischen Unterthanen. Die Confequenzen des vollen Gi= genthumsrechtes liegen klar zu Tage. Mit diesem Recht ist die Befugniß verbunden, das Sut, das früher unveräußerlicher Familien= besitz war, nunmehr zu veräußern, zu vertheilen oder auch zu zer= schlagen. Siedurch müffen die socialen Verhältnisse wesentlich andere werben, sicherlich aber nicht bessere. Der Regierung liegt indes daran, die deutschen Colonisten in die rufsischen bäuerlichen Berhältnisse einzureihen und sie mit den übrigen ländlichen Unterthanen auf gleiche Linie zu stellen. Das Bedenklichste an dieser Neuerung besteht darin, daß nun in die deutschen Colonien durch Erwerbung deut= schen Besitzes russische Elemente eindringen. Es sind Mischen zu befürchten, denen ruffische Kirchen und Schulen auf dem Fuße zu folgen pflegen. Die einfichtsvollen Colonisten durchschauen die Absicht der anscheinend so wohlmeinenden russischen Magregeln und fürchten mit Recht für den weiteren Bestand ihrer deutschen Gemeinden. Doch davon später noch ein Wort mehr.

Die Bearbeitung des Bodens ist auf der Steppe eine andere als bei uns in Deutschland. Hier wird der Boden wiederholt gespsligt und gedüngt, ehe man ihn besäet, auf der Steppe pflügt man nur einmal, dann säet und eggt man, ohne zu düngen. Der Dünger wird, da es ja an anderem Brennmaterial gänzlich sehlt, gestrocknet, gesormt und unter dem Namen von Kirbitsch zur Fenerung benuzt. Da ungeheure Flächen Landes zu bearbeiten sind, so muß die Arbeit rascher von Statten gehen, und benuzt man deshalb weitsaus mehr Pferde als Ochsen. Bor den Pflug spannen sie 4—8 Pserde, der Boden wird nur leicht aufgerissen, die Bestellung der Landslächen geschieht im Fluge. Alles, klein und groß, zieht auf die ost weit draußen liegenden Felder, von denen man zuweilen erst nach einer Woche wieder zurückschrt. Die Kinder werden von klein auf sehr in Anspruch genommen und bringen mit den Stern den Sommer auf der Steppe zu.

Der Ertrag des Bodens ist im allgemeinen ein günstiger, wenn die Witterungsverhältnisse einschlagen, d. h. wenn im Mai ein oder zweimal ausgiediger Regen fällt. In diesem Falle erntet man einen 10 auch 20 sachen Ertrag; bleibt aber dieser Regensall aus, so wird auch nicht der Saame wieder gewonnen. Im Ganzen sind die Meisten hier wohlhabende Leute geworden, und Arme giebt es nicht. Wäre die Anpslanzung von Waldungen möglich, so würde der Boschertrag ein viel gesicherterer und reicherer sein, so aber muß es die Menge thun, und die weise Vorsicht, die in der guten Zeit schon an die böse denkt.

Unter solchen Verhältnissen ist es natürlich, daß der Kinderreich= thum größer ist, als bei uns. Die Eingewanderten haben sich durch= schnittlich in 50 Jahren bis zur sechssachen Zahl vermehrt. Die Kin= der werden, nachdem die väterliche Wirthschaft in 2 oder höchstens 3 Theile abgetheilt ist, und die nachsolgenden also vom väterlichen Grund= besitz fein Land mehr bekommen können, an irgend einer Stelle der Steppe auf neuerworbenem Grund und Boden angesiedelt. Es treten

Genossenschaften von Familienvätern zusammen, kausen für ihre Söhne gemeinsam eine große Strecke Landes, theilen es unter sie und begründen so wieder neue Colonien. Auf solche Weise sind durch deutschen Fleiß die Steppen von Bessardien und Cherson nunmehr zum allergrößten Theile urbar gemacht und besiedelt. Selbstversständlich widmet sich ein Theil der Kinder von den Colonisten auch dem Handwerkerstand, schon viel seltener dem Lehrsach, nur äußerst selten dem Studium der Theologie. Der selbständige Landbesitz wird immer für das wünschenswertheste geachtet.

Das Verhältniß der deutschen Colonisten zu ihrer russischen Um= gebung ift im ganzen ein sehr exclusives, und kann es nicht anders Die Culturstuse des russischen Landmanns ist gegenüber dem Deutschen eine zu tiefe, als daß man die Ebenbürtigkeit des ruffi= schen Landmanns anerkennen könnte. Der deutsche Colonist nimmt russische Anechte und Mägde in seinen Dienst, aber er wird sich nie entschließen, seine Söhne und Töchter an Russen zu verdingen, selbst wenn diese in der Lage wären, Dienstboten zu halten. schen können ihren großen Besitz allein nicht bearbeiten, und müssen also wohl oder übel Russen nehmen. Ihre Leistungen sind bei hohem Lohne gering. Läßt sich ein deutsches Mädchen mit einem rufsischen Anechte ein, so betrachtet die Familie das als einen schweren Schimpf. Wird die Verheirathung zum bittern Muß, so tritt die Tochter damit aus der Familie aus. Der Pope traut das Paar, die Kinder müffen natürlich alle in der ruffischen Staatsreligion erzogen werden. Die= fer schmerzliche Fall tritt aber selten ein. Diese exclusive Stellung der deutschen Colonisten gegenüber den russischen Nachbarn hat, wie schon gesagt, in der viel tieferen Culturstufe der letzteren ihren guten Bis zum Jahre 1862 gab es in Rufland keinen freien Grund. Bauernstand, die Landleute waren Leibeigene des Abels oder der Krone. Sie hatten für sich zur Stillung der Nothburft einiges Feld vom Grundbesitzer und mußten dafür diesem frohnen. Es bestand keine Möglichkeit für sie, zur besserer Eristenz sich emporzuar=

beiten, und so fielen sie jener Apathie und Indolenz anheim, welche fie mit dem Allergeringsten in Wohnung und Rleidung und Roft vorlieb nehmen ließ. Der Schnaps war ihnen Ersatz für das Elend des Lebens, und die Gutsherrschaft begünstigte das Laster, weil sie davon Nuten zog, denn je mehr Schnaps verschenkt wurde, besto höheren Pacht zogen die Gutsherren von der Brennerei und von der Schenke. Niemand fühlte sich bewogen, für den Unterricht der Leib= eigenen zu forgen. Die Popen besuchten keine höheren Bildungs= anstalten, sondern erlernten vom Bater den Rirchendienst und wur= ben, nachdem sie die niederen Dienste besorgt, für das Priesteramt geweiht; sie heiratheten wieder nur Töchter von Popen und unter= schieden sich in der Bildung, in Sitte und Gewohnheit des Lebens kaum von den übrigen Dorfbewohnern. So war Niemand, der diese Leibeigenen aus ihrer niedrigen, dumpsen Lebensweise empor gehoben hätte, und wir finden sie daher in Hütten wohnen, die sich wenig über dem Boden erheben, und für alle Bewohner und alle Bedürfnisse nur einen Raum haben. Der Ackerban dient nur zur Erzielung des Nothwendigsten und wird mit hölzernen Geräthschaf= ten der primitivsten Art besorgt, zur Nahrung dient meistens der Maisbrei (Mannmelika) und die Kartoffel mit wenig Fleisch. Das Zusammenleben beider Geschlechter erzeugt einen schlechten sittlichen Buftand und macht die Spphilis auch auf den Dörfern heimisch. Der Sonntag beiligt das arme Volk auch nicht, denn es hört keine Predigt, aus dem einfachen Grund, weil keine gehalten wird. Man geht bes Conntags Morgens zum Bazar, besucht dann auf furze Beit die Kirche, um den Beiligen seine Verehrung zu bezeugen, und geht dann in die Schenke, welche von den Wenigsten in nüchternem Buftand verlaffen wird. Der Raifer hat die Leibeigenschaft aufge= hoben, aber Zustände, die auf Jahrhunderte langer Vergangenheit beruhen, find viel zu tief gewurzelt, als daß durch folche Magregeln allein viel geleistet werden könnte. Mir erzählte ein deutscher Ingenieur, daß die freigewordenen Leibeigenen in den nächsten sechs Jahren unter ihrer Freiheit das Recht verstanden hätten, nun in einemfort zu trinken, und die jüdischen Schankwirthe versäumten nicht, diesen Wünschen entgegenzukommen. Erst in den letzten Jahren sangen Sinzelne an, die Freiheit besser zu gebrauchen. Aber ihre Existenz ist mit den vier Dessätin Land, mit denen man sie aus der Knechtschaft entließ, der Sphäre der Taglöhner und Knechte auch jetzt nicht sehr weit entrückt, und so lange nicht Kirche und Schule zu einer Regeneration dieses Bolkes kräftige Hand anlegen, wird es auf der niedrigen Culturstuse, die es bisher einnahm, im Besentlichen verbleiben, und Niemand wird es unseren deutschen Colonisten verargen, wenn ihnen vor der Bermischung mit dieser russischen Bevölkerung graut.

Auch zu den rufsischen Edelleuten konnten unfre deutschen Landsleute kein freundliches Berhältniß gewinnen. Die freigewordenen Leibeigenen wollen lieber in der Schenke liegen, als das Feld des Edelmanns bestellen, und gehen sie ja an die Arbeit, so ist der Rutzen derselben dem hohen Lohne, den sie fordern, nicht entsprechend. So ward die Aufhebung der Leibeigenschaft die Ursache, daß viele Sdelleute bankerott wurden. Ihre Güter kamen nun und kommen fortwährend in die Sände der deutschen Colonisten, besonders in der Beresina. Die Edelleute leben nach wie vor, ohne sich in die ver= änderten Verhältnisse zu schicken; Kleiderpracht, Böllerei zehrt ihr Rapital auf, ihre Häuser verfallen, zuletzt geht ein Grundstück nach dem anderen fort, und meist sind es Deutsche, die es für sich oder ihre Kinder erwerben: — dieses Uebergewicht des tüchtigen, deutschen Bauernstandes über den verkommenen rufsischen Landadel erzeugt in diesem einen grimmigen Haß gegen das Deutschthum, der auch in den Magregeln sichtbar wird, durch welche man das Deutschtum in feiner Selbständigkeit und Eigenart zu beschränken ftrebt.

Sollen wir noch ein Wort vom Verhältniß der Colonisten zu den Juden sagen, so steht der Jude bei dem Colonisten kaum in höherer Achtung, als der russissische Nachbar. Der Jude drängt sich, wo er kann, in die Colonieen ein und läßt sich Schimpf und Schande gefallen, wenn er nur Geld verdient. Leider lassen sich manche Colonieen durch hohe Angebote blenden und verleihen ihre Dorfschenke an Juden in Pacht. Diese bezahlen für eine Schenke dis zu 1000 Rubel Pacht, für einen Spezereihandel (Laaske) bis zu 100 Rubel. Außerdem erscheinen die Juden alle vierzehn Tage oder vier Wochen auf dem Bazar, der abwechselnd auf dieser oder jener Coslonie abgehalten wird. Den Fruchts und Viehhandel haben die Justen ganz in die Hand genommen. — Ihr Sinfluß ist ein schällicher, besonders durch die Schenken. Schlimmer wird es noch werden, wenn erst der Besitz der Colonisten veräußerlich ist. Juden und Russen werden dann ans und eindringen in deutsche Gemeinden, und diese werden Mühe haben, sich in ihrer Sigenart zu bewahren.

\* \*

Nach den äußern Verhältnissen sassen wir nun die inneren in's Auge. Noch immer ist es an den Colonien zu spüren, daß ihre Gründer ernstzesinnte Männer waren. Fast möchte man sagen, daß ein theokratischer Geist hier waltet. Wie der Pastor gelobt, sich in seinem Amte an das Bekenntniß und die Ordnung der Kirche zu halten, so legt auch der Schulze, das dürgerliche Haupt der Gemeinde, vor dem Altare das eidliche Gelöbniß nieder,\*) daß er sein Amt nach dem Willen Gottes sühren wolle. Pastor und Schulze sollen nach dem Willen der Stifter der Colonien ihr Ant in einem Sinne und zu gleichem Zwecke sühren, wenn auch seder in anderer Sphäre und mit anderen Mitteln.

Beschlüsse von größerer Wichtigkeit in den bürgerlichen Angelegenheiten der Gemeinde werden von der ins Gemeindehaus berusenen Bersammlung der Hausväter gesast. Der Schulze, welchem zwei Beisitzer zur Seite stehen, die er sich selbst erwählt, vollzieht diese

<sup>\*)</sup> Befonders ernstgehalten ift der Eidschwur, den P. Poschel in Hoffnungsthal für den Schulzen versaßte, er mußte aber einer anderen Formel weichen, in welcher die Longlitätsversicherungen den meisten Raum einnehmen.

Beschlüsse und handhabt die Gemeindeordnung. Zur Geschäftsssüherung hat der Schulze einen Schreiber, und jetzt, wo mit den Beshörden russisch correspondirt werden muß, und die Behörden den Gemeinden ihre Erlasse in russischer Sprache zugehen lassen, auch einen russischen Schreiber, der zugleich die Interessen der Regierung als deren Agent wahrnimmt. Nimmt man hiezu noch den Kassisch, so hat man den Apparat der Colonialgemeindeversassung. Uebrigens verbinden sich mehrere Gemeinden zu einem Gebiet, an dessen Spitze dann ein Oberschulz steht.

Treten wir aus der Gemeinde in die Familie, so finden wir deutsche bäuerliche Verhältnisse wieder, aber mit der alten unverletzten Bucht und Sitte. Ihre Aufrechthaltung wird durch die frühzeitige Berehelichung der Kinder sehr erleichtert. Der Sohn tritt vom 22. Jahre an, wohl auch schon früher, die Tochter im Alter von 18 Jahren in den Cheftand. Die Heirathen gehen weniger aus roman= tischen Neigungen, als aus sehr praktischen Erwägungen hervor. Die Ehe wird nüchtern genug vor allem als Arbeits= und Erwerbsge= meinschaft aufgefaßt. Aber es herrscht zu viel chriftliche Frömmig= feit, als daß darum die eheliche Liebe und Treue, wie sie gelobt worden ift, nicht follte gehalten werden. Sie wird als heilige Pflicht geübt, und diese Pflicht wurzelt so tief im Bewußtsein dieses Volkes, daß Chebruch äußerst selten vorkommt. Auf dem Schulzenamt wird der Chekontrakt abgeschlossen, durch welchen die Bermögensverhältnisse geregelt werden; hierauf folgt wenige Wochen später die kirchliche Trauung. Bur Chescheidung kommt es fast nie.

Im Verhältniß zwischen Eltern und Kindern waltet bis zur Confirmation strenger Gehorsam, aber dann macht das harte Steppenleben die Söhne bald selbständig, und es ist gut, zeitig an die Gründung eines eigenen Hausstandes für sie zu denken. Das wilde Zusammenleben der jungen Leute beiderlei Geschlechts wird hier nicht geduldet, die Mädchen sind sittig, denken aber auch, sobald sie 18 Jahre sind, ernstlich an ihre Verheirathung. Es ist Grundsatz auf

den Colonien, daß jeder gesunde Mensch in den Shestand tritt, nur Krüppel oder sittlich Geächtete bleiben ohne She. Daß sich auf solschen Grundlagen gesunde sociale Verhältnisse entwickeln, läßt sich besgreisen, uneheliche Kinder sind hier eine wirkliche Seltenheit, auch das Zusammenleben der Verlobten ist unerhört.

Die Wahrung guter Sitte ift aber hier nicht blos Sache ber Familie, sondern auch der Gemeinde als solcher. Das Schulzenamt bestraft z. B. grobe Sabbathichändung oder Unzucht und Ehebruch, Berleundungen, denen bürgerliche Nachtheile folgen, Diebstahl, Trunksucht, Schlägerei und groben Stragenunfug mit Geld, mit Urrest und nöthigenfalls auch mit körperlicher Züchtigung. Schule trägt nach altem Stil einen vorwiegend firchlichen Charakter. Der Paftor schlägt der Gemeinde einen Lehrer vor, und führt ihn, wenn er die Zustimmung der Gemeinde erhalten, in sein Amt ein. Der Religionsunterricht ist die Hauptsache, aber darum wird Lesen, Schreiben und Rechnen nicht vernachlässigt. Die Steppenverhältnisse bringen es mit sich, daß die arbeitsfähigen Rinder die Schule nur im Winter besuchen, während sie im Sommer mit den Eltern, die ohne sie die umfängliche Arbeit nicht bewältigen und andere Arbeitsfräfte nicht gewinnen können, das Feld bestellen. Der Lehrer bezieht als Besoldung Geld und Naturalien, und muß, um leben zu fonnen, fich felbst ein Stud Pachtland schaffen und bear= beiten. Werden die Lehrer vermöglich, so treten sie auch wohl in den Bauernstand zurück. Die Lehrerbildungsanstalt ift in Sarata. Das Examen macht ber Schulamtskandidat vor der Synode, weil er als Lehrer eine kirchliche Stellung hat. Er stellt bei der Amts= übernahme einen Revers aus, daß er sein Umt unter der Leitung des Pastors nach dem Bekenntniß und der Ordnung der Kirche führen wolle.

Die Kirche ist mit wenigen Ausnahmen dem lutherischen Befenntniß zugethan. Gemäß der altwürtembergischen Kichtung, die mit den Colonisten hier eingewandert ist, ist das Bewußtsein von

den confessionellen Unterschieden wenig entwickelt. Auch die platt= deutschen Colonien haben hierin das würtembergische Wesen angenommen. Man setzt die Unterschiede der Confessionen wesentlich in die Verschiedenheiten des Cultus. Die Gottesdienstordnung ift dieselbe wie in der evangelisch=lutherischen Kirche des gesammten russi= schen Reiches. In der Verwaltung der kirchlichen Gemeindeangele= genheiten stehen dem Bastor zwei bis drei Kirchenvormünder zur Seite. Der Küster oder Lehrer vertritt den Vastor in allen Amtshandlungen mit Ausnahme der Copulation und Communion. Früher begnüg= ten sich viele Gemeinden mit Küstern, und alle Colonialgemeinden hatten eine Zeitlang zusammen nur zwei Pastoren. In Hoffnungs= thal und in Grusien versahen längere Zeit die Gemeindeältesten ohne Paftor und Lehrer das Amt, bis die Nothwendigkeit, Paftoren zu berufen, durch die eingetretenen Wirrfale sich genugsam bekundet hatte. Jetzt ift überall der Pastor das anerkannte geistliche Haupt der Gemeinde, und er hat ein, wenn auch mannichfach schwieriges und opfervolles, doch gesegnetes Amt. Die kirchliche Disciplin hat nachgelassen, aber sie ist doch noch in Uebung. Gefallene bezahlen nach einer Gemeindeordnung 3 Rubel Strafe erst auf dem Schulzen= amt, und dann beim Paftor in die Kirchenkasse. Sie werden ohne Kranz an besondern Tagen in der Stille copulirt. Deffentliche Kirchenbuße findet nur noch selten statt und nur bei fleischlichen Bergehungen. Alle anderen Vergehungen werden vom Pastor, nach= dem das Schulzenamt sie in seiner Weise geahndet hat, nur noch feelforgerlich behandelt.

Im Ganzen charakterisirt die kirchlichen Gemeinden auf der Steppe das sehr bewußte Verlangen nach Autonomie. Es ist ein Grundsatz bei ihnen, der lautet: "Nur ner Nois". Sie halten steist und sest an ihren väterlichen Traditionen und gestatten dem Pastor keinerlei Subjectivismus. Damit wird denn allerdings manches bedenkliche Experiment von den Gemeinden sern gehalten, aber auch manche heilsame Anregung zum Fortschritt in liturgischen und andern

Dingen muß unterbleiben, will anders der Pastor mit seiner Gemeinde Frieden haben.

Ein Punkt muß noch hervorgehoben werden, um von den Vershältniffen der Colonien ein vollständiges Bild zu geben. Es ist dies das Brüderwesen.

Aus dem Würtembergischen wurde in die schwäbischen Colonieen bas Brüderwesen importirt, und unter den Ginflussen des Steppen= lebens, b. h. des Mangels an geistiger und geistlicher Bewegung, der durch die völlige Abgeschlossenheit von größerer kirchlicher Gemeinschaft entsteht, hat es hier eine sehr ungefunde Art angenommen. Auch spürt man noch die Nachwirkungen jener Zeit, in welcher die Gemeinden sich geistlich selbst verwalteten. Die charakteristischen äußeren Erscheinungen des Brüderwesens sind folgende. Die Brüder ver= sammeln sich abwechselnd in Privatwohnungen. Sier nehmen sie Hillers ober Gogner's ober Bogatzin's Schäpfästlein ober auch die Bibel selbst vor sich, schlagen beliebig auf, nehmen ein Wort aus dem Zusammenhang heraus und verbreiten sich darüber. Juzwischen erwacht das Verlangen zum Beten in den Verfammelten, und fo= bald der Sprecher geendet, beginnt nun das Reihengebet, indem Einer nach dem Andern fich in Gebeten ergießt, die aber in Reflexionen über den eigenen Seelenzustand ausgeben. Zuweilen beten auch Frauen. Un einem Abend sollen 43 Weiber der Reihe nach gebetet haben. In diesen Gebeten dreht fich nun alles um die Bekehrung. Man erzählt öffentlich vor der Versammlung, in welchem Sündenschmutz man ftak, man dankt Gott, daß man aus demselben berausgekommen ift, und bittet dann mit Nennung der Namen für die Bekehrung von dem und dem, wohl auch für die Bekehrung von Bater und Mutter, ja selbst für die Bekehrung des Bastors.

Sälte es nun in diesen Versammlungen, ein sonst nicht zu bestriedigendes Bedürfniß zu stillen, so dürste man es nicht wagen, selbst wenn ab und zu etwas Ungeschicktes vorkäme, sie zu tadeln, denn das hieße den Geist dämpsen. Aber es liegt diesen Versamm=

lungen doch vorwiegend das Bedürfniß zu Grunde, in der "Weltfürche" die "wahre Kirche" darzustellen, und man gerirt sich als die Bersammlung der allein von Herzen Bekehrten, und das ist das Ungesunde und Seelengefährliche an diesen Bersammlungen. Man mißachtet in großem Hochmuth das geistliche Amt, man schätzt die Sacramente und die Predigt gering, man hält den kirchlichen Gottesdienst für eitel äußerlich Werk ohne Wahrheit und ohne Segen, und wer nun dem allen nicht beistimmt, ist einsach ein Weltmensch, der nicht gehört werden darf, auch wenn er ein Pastor ist. Andrerseits wollen die Brüder in der bürgerlichen und kirchlichen Gemeinde nicht etwa zur Seite stehen, sondern halten sich berechtigt, hier einslußreiche Stellungen zu gewinnen.

Das geistliche und sittliche Leben der Brüder ist ein krankes. Die Buge artet in ein selbstgefälliges Erzählen seiner Sünde und Schande aus, um damit die Augen der Versammlung auf fich ju ziehen, und das thun oft die Männer vor ihren eigenen Weibern und zerstören so das Vertrauen derselben. Der Glaube der Brüder ist ein aufwallendes Gefühl, hervorgerufen durch Gefänge und Gebete, das sie für eine Versiegelung des Gnadenstandes halten, aus dem sie glauben, niemals wieder fallen zu können. Die Gewißbeit der Seligkeit gründen sie allein auf den Act des Durchbruchs zum neuen Leben, und sie halten nur den für einen Bruder, der Tag und Stunde feiner Bekehrung genau angeben kann. Rennst Du Deinen Geburts= tag? — Mit dieser Frage wird der Mitchrist auf die Brobe gestellt. Weiß er die rechte Antwort zu geben, so ist er ein Bruder, außerdem aber ein Weltkind. Die leiseste Andeutung davon, daß die Taufe das Bad der Wiedergeburt sei, erweckt ihnen ein Grauen, und wer sich durch Absolution und Abendmahlsgenuß getröstet fühlt, ist in ihren Augen noch ein todter Chrift. Wer keine Augen hat, sagen sie, kann keine Sonne seben. Die Heiligung machen sich die Brüder zu leicht. Sie meinen das Wichtigste gethan zu haben, wenn sie in die Bersammlung geben, öffentlich beten und ihre Sünden bekennen

und ein unbarmherziges Gericht über die "Weltkinder" halten. Dagegen nehmen sie es mit dem sittlichen Wandel weniger genau, und begnügen sich zu gern, wenn sie nur die allergrößsen Verstöße gegen die Sittlichkeit vermeiden, namentlich keine Wirthshaussitzer und Trinker sind. Geschlechtliche Verschlungen sehen sie milder an. In den Familienverhältnissen, in der Redlichkeit in Handel und Wandel stehen sie den Weltkindern durchschnittlich nicht voran. Jede Predigt, welche auf tiesere Erkenntniß der Sünde, auf strenge Gewissenhaftigkeit, auf rechtschaffene Früchte der Buße dringt, wird von ihnen als "Geschespredigt" verdammt. Nur der Prediger sagt ihnen zu, der "Brüder" und "Weltkinder" scharf unterscheidet und sich ossen der Wrüder" und "Weltkinder" scharf unterscheidet und sich ossen

Dennach muß man fagen, daß das Versammlungs = und Brüderwesen auf den Colonieen sich als ein gefährlicher Krebsschaden an dem Organismus der dortigen Kirche erweift, und es ist lehrreich zu sehen, wie eine Krankheit, die auch dem heimischen Kirchenwesen nicht fremd ift, auf fremden Boden unter günstigen Bedingungen sich ent= wickelt hat. Aufgabe des Amtes aber dürfte es sein, alle diejenigen unter den Brüdern, die eine lautere Gesinnung haben und eruftlich trachten, Christum zu erkennen und ihm zu leben, aus ihnen mit aller Geduld und Trene herauszuarbeiten, das Brüderwesen als sol= ches aber mit allen Mitteln der Seelforge zu überwinden, während die Ranzelpolemik jedenfalls höchst bedenklich ist. Ein wichtiges Mo= ment ware gleichfalls eine gefunde Schulbildung, die Geift, Gefühl und Willen in harmonischer Weise nach driftlichen Grundsätzen ent= widelt, während die socialen Resormen, wie die russische Regierung fie intendirt, schwerlich gefündere Zustände in den Gemeinden herbei= führen werden.

## VI.

## Aus Riem und Mostan.

Wir verabschieden uns am 2. April in Wesself Mut von dem theuren Freund B. und nehmen nun die Richtung nach Moskau. Doch die Fahrt ist zu lange, um sie auf einmal zurückzulegen, und so machen wir in Kiew Station, und widmen unter der freundlichen Führung des dortigen Pastors der Besichtigung von Kiew einen Tag.

Wie schön liegt Riew, schöner als irgend eine Stadt im russischen Reich. Auf Kalkselsen erbaut zieht sie sich in weiter Ausbehnung, dem Auge immer nur theilweise sichtbar am mächtigen Dnieperstrom dahin. Weit hin leuchten die goldenen Auppeln der Hauptsirchen und entzücken das Auge dessen, der zum ersten Mal die schöne Stadt erblickt. Und der Anblick ist um so lieblicher, weil durch die ganze Stadt sich Gärten und Anlagen hindurch ziehen, die in ungezwungener Weise leicht und frei mit den Gruppen der Häuser wechseln. Die Stadt zählt 60—70,000 Einwohner, und hat gleichwohl 52 Kirchen, früher soll sie 400 gezählt haben. Viele Klöster birgt die Stadt in ihrer Mitte, und alles das gemahnt den Fremden schon beim ersten Blick, daß Kiew eine Stadt der Heiligthümer sei.

Und so ist es auch. Kiew war die erste Metropole des russischen Reiches und der russischen Kirche. Die heiligsten Erinnerungen des russischen Volkes knüpsen sich an den Namen Kiew. Hier liegen die Gebeine seiner geistlichen Väter, hieher wallt das Volk, um dei den Resiquien der Heiligen zu beten, und nicht ohne die tiefste Andacht schreitet der Russe durch das goldene Thor von Kiew.

Versuchen wir es, uns hier in die Anfänge der russischen Kirche zurückzuversetzen, indem wir die geschichtlich denkwürdigsten Orte bestuchen.

\* \*

Wir stehen am User bes mächtigen Dnieperstroms. Weit hinaus reicht der Blick, er findet nichts Schönes. Und doch folgt das Auge den Fluthen, die hin zum schwarzen Meere eilen, fast mit Andacht Dieser Strom mar ber Weg, auf bem ein großes Volk aus der Ferne sich die Kunde des Evangeliums holte. In seine Fluthen stieg einst das ruffische Bolk hinab, als es ein Bolk von Christen ward und nahm die Taufe. Auf 200 bewaffneten Fahrzeugen, er= zählt die Sage, fuhren einst Askold und Dir, die Fürsten von Riew, in den Bosporus, und rückten bis vor Constantinopel. Da trug Photius unter Lobgefängen das Gewand der Mutter Gottes aus dem Tempel, tauchte es in die Fluthen des Meerbusens und das im Sturme aufbrausende Meer zerftreute die Fahrzeuge der Russen. Uskold und Dir glaubten an den Gott, der sie gezüchtigt hatte. Sie kehrten als Christen nach Riew zurück. In ihrer Begleitung befand sich ein Bijchof. Vor dem versammelten Volk, vor den Bojaren und Ael= testen schlug der Bischof das Evangelium auf und fing an, ihnen von dem Erlöser und seinen Wundern zu erzählen, auch erzählte er aus dem alten Teftament das Wunder von den drei Jünglingen im feurigen Dfen. Da antworteten die Russen: Wenn sie nicht auch etwas von der Art sehen würden, wie das, was mit den Jünglingen im feurigen Dfen geschah, so wollten fie nicht glauben. Er sollte bas Buch des Evangeliums in's Feuer werfen. Würde es unbeschädigt bleiben, so würden sie sich zum Gotte der Christen bekennen. rief der Bischof aus: "Herr verherrliche Deinen Namen vor diesem Bolke" — und legte das Buch in's Feuer. Das Feuer verzehrte den Umichlag, aber das Evangelium blieb unversehrt. Nachdem fie das gesehen, sagt Photius, ließen sich die groben Naturen, vom Wun= der bewältigt, taufen. Dies geschah im Jahre 867.

Es war etwa 100 Jahre später, als die Groffürstin Diga auf demfelben Dnieper hinabfuhr nach dem schwarzen Meere und mit großem Gefolge Constantinopel besuchte. Der Patriarch wurde selbst ihr Lehrer und taufte sie, der Raiser Constantin war ihr Tauspathe. Der Patriarch segnete die rechtgläubige Olga mit dem Kreuze, das fie dann nach Kiew brachte, und verhieß ihr Ruhm in ihrer Nach= kommenschaft. Sie starb im Jahre 969. Unter Swätoslaw gedieh das Christenthum in Riew nicht. Sein Sohn Wladimir stellte an den Ufern des Dnieper neue Götzenbilder auf, und vergoß auf dem Götzenaltar das Blut der Christen. Aber es war der letzte Versuch, durch Götzenopfer das befleckte Gewiffen zu reinigen, und dieser Berfuch gewährte ihm keine Ruhe. Der Groffürst wurde von Unruh und von Zweifeln hin und her getrieben. Da nahten zu ihm erst die bulgarischen Muselmänner und lobten ihren Glauben, und die Beschreibung von dem Paradiese Mohameds gefiel dem wollüstigen Fürsten, aber die Beschneidung erschien ihm als ein verhafter Ge= brauch, und das Verbot des Weintrinkens nicht übereinstimmend mit den Sitten der Ruffen. Die eifrigen Diener des Papstes sprachen von der Größe des unsichtbaren Gottes und von der Nichtigkeit der Sötzenbilder, doch antwortete ihnen der ruhmreiche Fürst, der die Politik des Papstes wohl kannte: "Unsere Bäter haben den Glauben nicht von den Bäpften angenommen." Nachdem er die Chafarischen Juden angehört hatte, fragte er fie: Wo ift euer Vaterland? "In Jerusalem antworteten die Hebräer, aber in seinem Zorn hat uns Gott in fremde Länder zerstreut." Und ihr von Gott Gestrafte, rief der kluge Fürst aus, wagt zu wünschen, daß auch andere ihres Ba= terlandes beraubt werden möchten? Zuletzt wurde auch ein Philosoph angehört, ein griechischer Mönch. Dieser, nachdem er das Frr= thümliche aller übrigen Glaubensmeinungen dargelegt hatte, trug den Inhalt der Bibel, die Geschichte der Rechtgläubigkeit vor und entwarf zum Schlusse bas Bild bes schrecklichen Gerichtes Gottes mit dem Lose der Gerechten und der Sünder. "Wohl denen, die

zur Rechten stehen, aber wehe den Sündern zur Linken", sagte der Fürst mit einem tiesen Seuszer. "Laß dich taufen und du wirst mit den ersten im Paradiese sein" — sprach der bescheidene Mönch.

Diefer letzte Prediger hatte Bladimir befiegt. Aber feine Bojaren riethen ihm, verständige Männer auszusenden, welche überall an Ort und Stelle die ihm angepriefenen verschiedenen Religionen prüfen follten. Wladimir fandte zehn gute und verständige Männer ab. Sie kamen zu ben Bulgaren, in die beutschen Lande und zulett nach Constantinopel. Der Raiser ließ durch den Patriarchen in Gegenwart der Gefandten einen feierlichen Gottesbienst abhalten. Die Pracht der Sophienkirche, Die Gegenwart der ganzen Beiftlichkeit, der harmonische Gefang, die Erhabenheit wie die Ginfachheit des ganzen Gottesdienstes versetzten die Gesandten in Entzücken. Nach Riew zurückgekehrt, sagten sie dem Fürsten: Im Tempel der Griechen wußten wir nicht, ob wir im Himmel oder auf Erden standen! Dort ist Gott wahrhaft mit den Menschen, und wie jeder, der das Suge geschmeckt, nicht mehr das Bittere begehrt, so wollen auch wir, nach= dem wir den Glauben der Griechen kennen gelernt, nicht mehr unsern Göttern dienen. Die Bojaren und Aeltesten bemerkten Wladimir, daß, wenn der Glaube der Griechen nicht der beste wäre, die Groß= mutter des Groffürsten, Olga, die weiseste unter den Menschen, ihn nicht würde angenommen haben. "So lassen wir uns denn taufen", fprach Wladimir. Aber wo?

Der kriegerische Fürst wollte die Griechen nicht demüthig um Unterweisung im neuen Glauben bitten. So entschloß er sich, den Glauben mit den Wassen zu erkämpsen. Wiederum zog er mit seinen Russen den Dnieper hinunter, bekriegte Taurien und belagerte das griechische Cherson. Von hier aus ließ er nach Byzanz sagen, man solle ihm die Hand der Prinzessen Anna geben, im Weigerungsfalle würde er die Hauptstadt einnehmen. Man sagte ihm die Prinzessin zu, wenn er den griechischen Glauben annehmen wollte. She aber die Prinzessin ankan, wurde er von einer schweren Augenkrank-

heit befallen und erblindete gänzlich. Als die Prinzessin nach Cherson fam, rieth fie ihm, fich alsbald laufen zu lassen, damit er wieder febend würde. Er folgte ihrem Rathe, und siehe, als der Bischof die Hand auf den aus dem Taufwasser heraufsteigenden Fürsten legte, wurde Wladimir das geistige und leibliche Auge geöffnet, und mit Entzücken rief er aus: Nun habe ich den wahren Gott geschaut. Ein neuer Mensch kehrte er nach Riew zurück. Hier ließ er seine zwölf Söhne taufen, dann zerftörte er die Götzenbilder; Perun, den Hauptgöten ließ er an den Schweif eines Pferdes binden, ihn vom Berge herabschleifen und in den Dnieper stürzen. Mittlerweile ließ Wladimir in der Stadt bekannt machen, daß andern Tages alle Einwohner ohne Unterschied des Alters und Standes sich an den Ufern des Dnieper zur Annahme der Taufe zu versammeln hätten. Das Volk gehorfamte. Wenn der neue Glaube nicht beffer wäre, würden der Fürst und die Bojaren ihn nicht angenommen haben. So urtheilte das Volk, und eilte den Willen des Fürsten zu erfüllen. Eine ungeheure Masse Bolles, Greise und Jünglinge, so wie Mütter mit ihren Säuglingen erschienen am Ufer des Dnieper. Wladimir langte mit der Geistlichkeit an, das Volk trat in den Fluß, einige bis zum Halfe, andere bis an die Bruft, die Erwachsenen hielten die fleinen Kinder in den Armen, die Geiftlichen am Ufer lasen Gebete, Wladimir betete in Begeisterung zum Herrn und empfahl ihm sich und das Volk. Bon Riem aus verbreitete er das Evangelium in weite Kreise des ruffischen Groffürstenthums, und so erlangte Wla= dimir den Namen des Apostelgleichen.

\* . \*

Diese historischen Erinnerungen erwachen am Dnieperstrom und beleben das monotone Vild der uns umgebenden Natur. Sie treten uns auch auf Schritt und Tritt entgegen, wenn wir nun die Heiligthümer Riews besuchen. Die kirchlichen Vilder entnehmen ihre Motive aus ihnen, die Kirchen selbst sind zum Theil ihrem Ge-

bächtniß geweiht. Auf der Stelle, wo das Volk getauft worden, finden wir einen Tempel, der dem Apostel Petrus geweiht ist. An der Stätte des niedergeworsenen Perun wurde ein Tempel zu Ehren des großen Basilius erbaut. Da wo die ersten beiden russischen Glaubenszeugen starben, ward der Gottesgebärerin mit besonderer Liebe ein Tempel ausgesührt und bereichert, der jetzt die Zehntkirche heißt.

Wladimirs Cohn, Jaroslaw, der das Werk feines Baters fort= fetzte, erbaute den herrlichen Tempel der Sophia. Er ift ein spre= chendes Zeugniß von der innigen Verbindung der Kirche zu Kiew mit der byzantinischen, denn er ift die treue Copie der Sophienkirche in Constantinopel, jedoch in kleinerem Magstabe ausgeführt, auf das Freigebigste geschmückt mit Gold, Silber, Edelstein, mit theuren Gefäßen und Mosaik, so daß diese Rirche einst mit Recht die Bewunderung der umliegenden Völker auf sich zog, und noch jetzt den beschauenden Fremden mit Bewunderung erfüllt. Diese Cophien= firche in Riem ist wohl die schönste Kirche Ruflands, und vielleicht eine der schönsten der Welt. Sie ist eine so treue Copie der alten Sophia in Conftantinopel, daß fie fogar an den Wänden des Auf= gangs zu den Gallerien die Jagdscenen wiedergiebt, welche der fana= tische Byzantiner einst über die Heiligenbilder malen ließ. Es ist hier nicht der Ort, auf das Einzelne einzugehen. Soll ich aber den Total=Gindruck wiedergeben, so habe ich hier empfunden, wie jene Abgefandten Wladimirs einft dem Fürsten fagen konnten: Im Tem= pel der Griechen ist Gott wahrhaft mit den Menschen. ein geheinnisvolles Dunkel über dem Sanzen, Chrfurcht erfüllt die Seele wie an einem Orte, da Gott wohnt, freilich nicht ber Gott, der uns in Christo geoffenbart ist, sondern der Gott des alten Bun= des, der im Dunkel wohnt, zu dem nur die Briefter nahen, während das Volk draußen bange auf ihren Segen harrt. — Die Sophia enthält übrigens neben vielen kostbaren Denkmälern des Alterthums eines der größten nationalen Heiligthümer des Reiches, nämlich das Areuz, welches die heilige Olga in der Taufe vom Patriarchen entge= gengenommen hatte, und welches sie nach Kiew brachte. Es sindet sich zur rechten Seite des Altars, und trägt die Inschrift: Das von der rechtgläubigen Fürstin Olga, der Mutter des Swätoslaw in das russische Land gebrachte Kreuz. Der Metropolit Hilarion spricht in seiner Lobrede auf Wladimir von diesem Kreuz, wenn er sagt: Du und Deine Großmutter Olga, die das Kreuz aus dem neuen Jerusalem, der Stadt Constantins herbeigebracht, und es in ihrem Lande ausgestellt haben.

Daß Kiew auch die ältesten Bilder und Resiquien enthält, läßt sich denken. Wladimir brachte mit der Nachricht von dem neuen Glauben, den er seinen Unterthanen mittheilte, auch Bilder und Resiquien des heiligen Clemens, Bischofs zu Rom, und seines Schilers Theba aus Corsun mit sich und legte sie in der Zehntsirche nieder. Constantinopel, damals ein Ausbewahrungsort von Resiquien, trat der russischen Frömmigkeit nicht wenige derselben ab. Eine der am meisten verehrten Resiquien ist die der heiligen Barbara. Auch eines von den neun wunderthätigen Muttergottesbildern, die die russische dirche birgt, sinden wir in Kiew. Es ist in der Kirche des Höhlenklosters. Doch das führt uns nach einem andern Theil, dem höhergelegenen, den jetzt die Citadelle einnimmt, durch die wir in das berühnte Höhlenkloster gelangen. Dorthin senken wir unstre Schritte.

\* \*

Wenn Niew im Allgemeinen dem Russen als eine heilige Stadt gilt, so ist ihm das höhlenkloster mit seinen Katakomben vollends eine geheiligte ehrsurchtsvolle Stätte. hieher pilgern jährlich 130,000 fromme Russen. Es sinden sich solche Pilger fast zu allen Zeiten des Jahres ein. Zu gewissen Zeiten aber soll der Zudrang ein ganz unbeschreiblicher sein. In diesem höhlenkloster d. h. in der Kirche desselben und in den nahe dabei besindlichen Katakomben liegen die Leider der Heiligen der russsischen Kirche. Ehrsurchtsvoll küßt der

fromme Ruffe den Boden, in dem fie ruhen und glaubt fich durch die Berührung diefer heiligen Stätte gesegnet und geweiht.

Doch es ist vielleicht manchem Leser angenehm, wenn ich ihn in jene Zeit zurücksühre, aus welcher das Höhlenkloster stammt.

Den ersten Grund dazu hat Antonius der Ginfiedler gelegt. Er hieß mit seinem bürgerlichen Namen Antip und war gebürtig aus Ljubetscha in Aleinrugland. Er fam auf seinen Wanderungen nach dem Berge Athos und nahm hier das Mönchsgewand. Der Abt des Alosters, der ihn einkleidete, fagte zu ihm: Gehe hin nach Rußland und sei ein Segen des beiligen Berges, durch dich wird die Zahl der Mönche vermehrt werden. Antonius kam nach Kiew und ging mit sich zu Rathe, wo er bleiben solle. Als er zu einem Higel fam, wo Silarion eine Söhle gegraben hatte, fo gefiel ihm diefer Ort fo wohl, dag er beschloß hier zu bleiben. Brod und Wasser war ihm Speise und Trank, Gebet und Arbeit seine Beschäftigung. Noch andere kamen zu ihm, unter ihnen bemerkenswerth sein Schüler Theodofius. Es grub sich jeder in der Höhle eine eigene Zelle aus, bis auf diese Beise fünfzehn Brüder in der Söhle zusammenwohnten. Untonius, der gewohnt war allein zu leben, und keinerlei Unruhe und Geräusch liebte, setzt den Waarlam zum Abte ein und schloß sich in seiner Höhlenzelle gänzlich ab. Um aber noch weniger mit irgend jemand in Berührung zu fommen, begab er sich auf einen andern Hügel, grub sich eine Höhle und verschloß sich in ihr. wurde nun zum Wunderthäter und zum Propheten. Später nahm ihn Swätoslaw aus dieser Höhle weg und mit nach Tschernigow. Dort gefielen dem Freunde der Einsamkeit die Boldiner Berge, er grub sich in ihnen eine Höhle und ließ sich in berselben nieder. Später kehrte er aber wieder nach Kiew zurück und starb in der Höhle, welche er sich gegraben, nachdem er von den andern Höhlenbrüdern fich getrennt. Er entichlief im Jahre 1074, nachdem er die Stätte, an der die Kirche der Mutter Gottes gebaut wurde, gesegnet und mit dem Rreuzeszeichen bezeichnet hatte. Sein Leib ruhte erft in

der Höhlenzelle, in welcher er starb, wurde aber später von Theodofins in die Klosterkirche herübergetragen, wo er noch ruht, ein Gegenstand der Berehrung für jeden frommen Russen. Unter den Höhlenbrüdern, die sich um Antonius gesammelt hatten, war auch Theodosius. Im Jahre 1062 erwählten ihn die Brüder zum Abte. Die Sage berichtet nicht blos von den strengen Bugungen, die er sich auferlegt, sondern auch von der Demuth, mit welcher er die niedrig= ften Dienste leistete und damit oft die andern Brüder beschämte. Auch von ihm fagt die Legende, daß er die Gabe empfangen habe, Kranke gefund zu machen. Theodosius verließ mit den Brüdern die Höhle, weil die Zahl derselben sehr zunahm und der Raum zu enge wurde, und suchte eine andere Stelle in der Nähe für das Aloster aus. Verschiedene Wunder sollen die Gründungsstelle der neuen steinernen Kirche bezeichnet haben; so lange die Brüder in der Höhle gewohnt, hatten sie nur eine hölzerne Kirche. Nachdem er den Grundstein zu der neuen Kirche gelegt, um welche herum dann auch die Bellen der Mönche entstanden, wie sie jetzt noch bestehen, entschlief er am 3. Mai 1074. Sein Leib wurde im Jahre 1090 aus seiner Höhlenzelle in die neue Klosterkirche herübergetragen.

Diese beiden, Antonius und Theodosius, gesten als die größten Heiligen der russischen Kirche. Man sindet sie allenthalben mit besonsderer Borsiebe abgebildet und mit besonderer Hingabe verehrt. Ihre Resiquien geben der Alosterkirche ihre besondere Weihe. Doch wir steigen noch einmal hinad in die Katakomben. Die Höhlenzellen, die wir rechts und sinks von den Höhlengängen, gleich Nischen, in den Felsen eingegraben sinden, waren von den Brüdern verlassen, nachdem Theodosius das neue Kloster gegründet hatte. Aber gewiß zogen sie sich zusweisen hier in die Sinsamkeit zurück, und es sehste nicht an solchen, die das Einsiederleben sortsetzen, und noch weitere Gänge gruben, wie denn unzweiselhaft dieses düstere und abgeschlossene Leben dem Zuge der Schwermuth entspricht, der sich im slavischen Charakter sindet. Später aber wurden die Höhlenzellen benutzt, um die Leiber von bes

fonders hervorragenden Mönchen in dieser geweiheten Erde zu bestat= ten. So hat sich das ursprüngliche Höhlenkloster in die Ratakomben umgewandelt, und wenn man jetzt diese unterirdischen Bänge durch= wandert, so befindet man sich gewissermaßen in dem Schlaffaal der alten ruffischen Seiligen und Mönche. Jede Zelle birgt einen Sarg mit etlichen Reliquien. Manche wurden auch da begraben, wo sie bis zum Tode gelebt und gelitten. Auch die auf dem gegenüberliegenden Sügel gegrabenen unterirdischen Sänge mit ihren Söhlenzellen, deren erste von der Hand des Antonius berrührt, wurden fortgesett, noch eine Zeit lang von Söhlenbrüdern bewohnt, und dann zu Grabmälern benutzt. Der merkwürdigste jener Söhlenbrüder war Johann der Einsiedler. Die Sage berichtet von ihm, er sei zur Söhle des ehr= würdigen Antonius gegangen und in ihr einen Tag und eine Nacht geblieben, indem er an seinem Grabe betete. Er hatte bisber ver= geblich gegen die Lufte des Fleisches gekampft, jest hörte er die Stimme des Heiligen also zu ihm sprechen: Johann, Johann, du mußt dich hier einschließen, um wenigstens durch Richtschen und Schweigen den Kampf schwächer zu machen, der Herr wird Dir durch die Ge= bete der Heiligen helfen. Und Johann schloß sich in der engsten und dunkelsten Söhle ein; der Kampf hörte nicht auf, dreißig Jahre find in dieser Söhle verbracht worden und dreißig Jahre hat der marter= volle Kampf gedauert. Nicht wissend, was er mit sich thun sollte, entschloß er sich zu einem noch schwereren Werke. Er grub eine Grube, sette fich bis zur Bruft in dieselbe und schüttete Erde um fich herum. In diefer Stellung verblieb er während der ganzen großen Fasten. Seine Guge brannten, Die Gehnen gogen fich gu= fammen, aber Johann war froh im Geifte, daß er das Feuer der Sünde nicht mehr fühlte. So die Sage.

\* \*

Der dienende Bruder, der uns in den Katakomben geleitet, hat uns die Kerzen wieder abgenommen und wir sind aus der Tiefe

wieder aus Tageslicht heraufgestiegen. Wir widmen noch einen kur= zen Blid den Bücher= und Bilderläden des Rlofters. In den Bücherläden finden wir kostbare Evangelienbücher für den Altar und für den Privatgebrauch, wir finden die Liturgieen des h. Bafilius und die des Chrysoftomus, in schönster Ausstattung, andere firchliche Bücher, alle mit den Typen der alten flavonischen Schrift prächtig gedruckt, außerdem aber auch Ratechismen, biblische Geschichten, Symnensammlungen, Gebetbücher; wir finden also auch die kirchliche Volksliteratur vertreten. Freilich nehmen die in der Nähe befindli= den Bilberläden einen weit größeren Umfang ein. Die Nachfrage nach den Bildern wird also doch wohl viel größer sein, als die nach den Büchern, schon aus dem Grunde, weil die wenigsten von den Bauern, die hieher wallfahren, vom Lefen etwas verstehen. Bilder und Kreuze sind in reicher Auswahl vorhanden. Während früher die Bildermalerei in fehr roher Weise geschah, und häßliche gang schwarze Bilder für besonders heilig galten, indem sie so den altehrwürdigen Bildern glichen, jo scheint man jetzt die "Gottesmaler" in bessere Aussicht zu nehmen und darüber zu wachen, daß möglichst gute Bilder verkauft werden. Diefe Bilder gehen von hier aus weit hin ins Reich. Wenn dem deutschen Bauern Bibel, Gesangbuch und Stark's Gebetbuch ein wichtiges Stück vom hausrath ift, so hat ber rufsische Bürger und Bauer als einziges Mittel der Andacht und des häuslichen Gottesdienstes seine Bilder und ein Rreug, der begüterte fromme Russe aber hat in seinem Prunkgemach eine kleine Itonostas, d. h. eine Wand mit Heiligenbildern. Sind Bilder oder Rreuze gekauft, so bringt man sie zum Priester, und läßt sie auf den Altar legen. Durch die Berührung mit dem Altar, der das Allerheiligste ift, was es gibt, werden die Bilder und Kreuze geweiht und werden nun als Heiligthümer des Hauses angesehen.

Gerade die Alöster sind die Stätten, wo diese Frömmigkeit des Bolkes genährt und die Mittel für ihre Uebung dargereicht werden. Bie die Jesuiten in der katholischen Kirche den kirchlichen Sinn des

Volks am besten durch einen gesteigerten Mariendienst zu beleben fuchten, so wissen die "schwarzen Geistlichen", d. h. die Mönche durch den Bilderdienst das russische Volk in der kirchlichen Frömmigkeit zu erhalten. Bilder für Bücher, Bilderdienst statt fleifigen Hörens und Lernens des göttlichen Wortes. Es mag eine ungeheure Aufgabe fein, die durch die tiefgewurzelten socialen Verhältnisse, durch die Jahrhun= derte lang gehegte völlige Unmündigkeit des ruffifchen Bolkes, durch die vorherrschende materialistische Art und sinnliche Weise alles auf= zufassen, sehr erschwert wird, wenn diese Bolksmasse mit dem Licht der Erkenntniß erleuchtet werden foll, aber welch ein religiöser Bankerott fteht bevor, wenn die frivole Aufklärung fich der Volksbildung hier bemächtigen und biefem Bolfe die Fadel angunden wird, wenn mit dem Aberglauben dann Alles zusammenbricht, weil keine Ueber= zeugungen vorhanden sind, die in Spruch und Lied, in der aus dem Unterricht des göttlichen Wortes geschöpften Erkenntniß solide Unter= lagen haben. Jetzt ist die Herrschaft der Klöster über das Bolk noch eine mächtige, wird sie es immer bleiben? Mehr Bücher, weniger Bilber, mit diesem Stoßseufzer verlaffen wir die Lawra. "Die Geist= lichkeit läßt fich die Bildung des Volkes ernstlich angelegen sein und wendet viel Gifer und Mühe auf die Errichtung von Clementar= schulen bei den Kirchen und Alöstern, deren im Jahre 1869 bereits 16,287 bestanden, in denen 335,130 Anaben und 54,917 Mädchen, also zusammen 390,047 Kinder im Lesen und Schreiben, sowie in der Religion unterrichtet wurden. In diesem Bestreben findet die Beiftlichkeit eine erfolgreiche Unterftützung von Seiten ber Fürsorge= Bereine, die sich mehr und mehr bei den Pfarrfirchen aus dienstwil= ligen Pfarrfindern bilden. Außerdem bestanden noch in der Mehr= gahl der Eparchicen, namentlich in 48 derfelben, Sonntagsfculen, in welchen die Seminaristen den Unterricht ertheilen und damit zu= gleich eine Uebung in der Pädagogik gewinnen". — Das ift ein Unfang, das lang Verfäumte nachzuholen, aber 400,000 Schulkin= der gibt für 62 Millionen orthodore Christen erft 1 Schulfind auf

155 Seelen. Der Staat bemächtigt sich jetzt auch in Rußland der Schule; wird er die Erziehung immer im Sinne der Kirche leiten? Wird sich nicht die Versäumniß der Kirche rächen, wenn der Staat thut, was die Kirche unterlassen hat? Wir sürchten es.

\* \*

Unter den Höhen, auf welchen Niew erbaut ift, heist eine — der lutherische Berg. Hier steht eine lutherische Kirche und darneben eine stattliche Schule, die nicht blos von Deutschen, sondern auch von Russen besucht wird. Wie in Odessa, so gedeiht in Riew unter der Pflege des Pastors die Schule; es ist unserer Kirche eigen, und sie kann es nicht lassen, eine Pflegerin heilsamer Kenntnisse und Wissenschung, das die orthodoxe Richtung der evangelischen Kirche der Bolksbildung entgegen sei, in ihrem Charakter als dumme-dreiste Lüge so aufgedeckt, als in den russischen Krüche der Bolksbildung entgegen sei, in ihrem Charakter als dumme-dreiste Lüge so aufgedeckt, als in den russischen Städten, wo Schulen entstehen und sich immer frischer entsalten durch die Initiative von Pastoren, die dem Bekenntnis der Kirche zugethan sind. Die Gemeinden unterstützen sie mit großen Mitteln, aber die Treibenden bei diesen schindungen sind überall die Pastoren.

Kiew hat überhaupt einen ungewöhnlichen Reichthum von weltlichen und geistlichen Bildungsanstalten. Neben dem Gymnasium blüht hier eine geistliche Academie. Man sucht diese Anstalten jetzt möglichst zu heben. Die Gymnasien sollen von nun an eine gründlichere humanistische Bildung gewähren. Es soll auch Griechisch gelehrt werden. Betersburg hatte im vorigen Jahr aus seinem philologischen Seminar nur vier Lehrer des Griechischen zu versenden; einer kam auch nach Kiew; aber als er des Dienstes entlassen werden mußte, konnte er nicht ersetzt werden, und so übernahm der Lehrer des Deutschen den Unterricht im Griechischen. — Die Academie bemüht sich, wie wir zu vernehmen Gelegenheit hatten, von der deutschen theologischen Wissenschaft zu profitiren. Die Büchersendungen aus Deutschland finden bei den Prosessoren der Academie großen Absat. In den öffentlichen Disputationen macht sich der Einsluß deutscher Kritik bemerklich, wenn auch noch schüchtern, und wird von den Vertretern der kirchlichen Tradition mit bedenklichen Augen angesehen. Wenn nur das Licht nicht blendet!

Vielleicht interessirt es manche Leser über die geistlichen Bildungsaustalten der russischen Kirche Näheres zu hören. Sie zerfallen in
drei Kategorieen, a. in geistliche Schulen (etwa entsprechend unseren
Domschulen), d. Seminare (für die niederen Cleriker), c. Academieen
(für Begabtere, die sich zu höhereren Kirchenämtern eignen). Geistliche Schulen bestanden 1869 im Ganzen 189 mit 1322 Lehrern
und 31,925 Schülern. Seminare gab es 51, mit 730 Lehrern
und 14,846 Schülern, Academieen gibt es vier, nämlich in Kiew,
Moskan, St. Petersburg und Kasan. Die Zahl der Lehrer und
Vorsteher betrug hier 96, die der Studirenden 395. Der Lehrenrsus
zerfällt hier in einen gemeinschaftlichen sür alle verbindlichen, und
geht dann auseinander in eine speziell theologische, eine theologischhistorische, und eine philosophische Section; bei der St. Petersburger
Academie besteht auch eine physisse-mathematische Section.\*)

Charakteristisch ist für die russischen Verhältnisse, daß für die Vildung der Töchter der Priester und Kirchenbeamten in der Mehrzahl der Sparchieen jetzt durch Errichtung von weiblichen Schulen gesorgt wird. Um dieß zu verstehen, und man wissen, daß die Priester nur Priestertöchter heirathen, und die Herng des geistlichen Standes daher nicht möglich ist, so lange nicht auch für die Erzichzung und höhere Ausbildung der Popentöchter von Seiten der Kirche gesorgt wird.

So kann man jagen, daß das Bildungsbedürfniß auch in der ruffischen Kirche anerkannt wird, und daß man seit einiger Zeit

<sup>\*)</sup> Diejenigen, welche sich weiter interessiren, finden in der Geschichte der Kirche Russlands von Philaret I., XIII. und XIV. den Lehrplan für die geistlichen Schulen, Seminare und geistlichen Academieen mitgetheilt.

Beber, Reifeerinnerungen.

ernstlich Sand anlegt, es zu befriedigen. Biel steht noch auf dem Papier, der ältere Clerus ift vielfach noch ungebildet und roh, trunkfüchtig, gewinnsüchtig bis zum Feilschen über den Betrag der Stolgebühren u. f. w., unfähig zur Lehre und Predigt, nur befähigt zum Vollzug der Liturgie und der facramentlichen Handlungen, in Miß= achtung beim Volk, sobald er das Priestergewand ablegt. Der über= wiegend liturgische Zug der russischen Kirche drückte bisber auf die flerifale Ausbildung und ließ das Studium der Schrift und seiner Handhabung in Predigt, Ratchese und Seelsorge nicht zum Recht fommen, die Heiligen= und Reliquienverehrung unterdrückten den historischen Sinn, der starre Traditionalismus kam über der Reproduction der altüberlieferten kirchlichen Lehrformeln zu keiner dogma= tischen Arbeit: - ob der neue Wein einer wissenschaftlichen Theologie die alten Schläuche der bisherigen kirchlichen Anschauung, Gewohnheit und Praxis nicht zerreißen wird? Jetzt hört man schonvon vielen Reologen unter den jungen ruffischen Theologen. Jeden= falls riskirt die ruffische Hierarchie, indem sie dem Bildungsbedürfniß Concessionen macht, und die Ausgleichung zwischen Tradition und Wissenschaft ist vielleicht nirgends schwerer, als in Rugland.

\* \*

Noch einen Blick wersen wir auf Kiew zurück, von der prächtigen Eisenbahnbrücke aus, welche über den Dnieper führt. Weithin leuchten die Thürme noch in das flache Land hinein, und erst nachdem wir uns Meilenweit entsernt haben, tauchen die Thürme der heiligen Stadt am Horizonte unter. Die Fahrt geht nun durch lauter flache mit Wäldern bewachsene Gegenden nach Großrußland hinein, und Kursk ist die erste Hauptstation, an der wir einige Ruhe genießen. Die Fahrt ist sicher, aber langsam. Die Bahn scheint ganz nach amerikanischem System erbaut zu sein, sie steigt und fällt mit dem Terrain, manchmal kommt es einem vor, als könnte man mit lausen, dann geht es wieder in etwas rascherem Tempo, im Ganzen aber

wird viel langsamer gesahren, als bei uns. Der Ausenthalt ist auf beinahe sämmtlichen Stationen, die hier nun freilich etwas weiter auseinander liegen als bei uns, ein sehr beträchtlicher. Man promenirt der Wagenreihe entlang, dis das zweite Zeichen gegeben ist. Auf jeder Station ist heißer Thee zu haben, ohne den der Russe nun einmal nicht leben kann, auch sonst sind die Restaurationen sehr gut ausgestattet mit Speisen und Getränken, nur ist der Preis nach unssern Verhältnissen etwas sehr hoch. Die Stationen sind hier in Großrußland, wo es keine, oder nur wenig Juden giebt, nicht sehr belebt, und auch der nicht Eingeweihte kann vernuthen, daß diese unsgeheuren Bahnstrecken wenig erträglich sein mögen.

In Rurst gab es eine kleine Verlegenheit an der Raffe, da der Expeditor nicht Deutsch verstand, oder wenigstens sich den Anschein gab. Der Betrag war ihm richtig vorgezählt, aber der Mann wollte noch mehr. Ich gehe nun in den Wartsaal, sehe mich nach Juden um, und ersuche einen mit mir zu gehen, indem ich ihm denselben Betrag übergebe, mit der Bitte, mir das Billet zu besorgen. Der Jude bekommt es ohne Weigern, weil er ruffisch versteht. Hier, wo alles nur ruffisch sprach, haben mir freundliche Juden auch noch an= dere Dienste gethan. - In dem Wartsaal fand ich eine deutsche Familie aus Dftpreußen, Bater, Mutter, kleine und große Rinder. Sie famen aus der Gegend von Berliansk am asowschen Meere, wo der Mann als Landwirth sein Glück zu machen versucht hatte. Der Versuch war mißlungen, die Familie war nun auf der weiten Rudreise in die deutsche Heimath. Die Kinder freuten sich auf die Rückfehr und ertrugen so willig die Beschwerden der Reise. Sie hatten sich wohl recht fremd gefühlt am asowichen Meere, und wuß= ten nun, was die deutsche Heimath war. Es hat ja wohl schon mancher Deutsche in Rufland Heimweh bekommen, wenn es auch noch viel Mehreren eine neue Heimath geworden ist.

Auf der weiteren Fahrt berührt man Drel und Tula, zwei auf Höhen sich hinziehende größere Städte, die von weitem, namentlich

bei schöner Beleuchtung mit ihrem echt ruffischen Charafter einen anziehenden Anblick gewähren. Die erstere, die Hauptstadt des gleichnamigen russischen Gouvernements liegt auf dem steilen Ufer der Dka. Die Stadt hat nur 34,000 Einwohner und zählt doch 24 Hier entwickelt sich auch eine bedeutende industrielle Thätigkeit. Auch die zweite Stadt liegt schön, an der Mündung der Tuliza in die Upa. Hier finden wir eine großartige kaiserliche Gewehrfabrik, Fabriken, in denen die sogenannten tulaischen Waaren aus Stahl und Gifen gefertigt werden, die weithin berühmt find, auch durch seine Dosen hat Tula einen Namen. — Außer diesen beiden Punkten weiß ich keine von Bedeutung anzuführen; Rufland ist nicht reich an Städten und größeren Orten. Doch bemerkt der Reisende, daß im mittleren Rufland die Dörfer einen solideren Charafter haben, als im Südwesten. Es herrscht hier der Holzbau, der oft nicht ohne Geschmack ausgeführt wird, und die Dörfer machen fammt ihren Bewohnern einen befferen Cindruck, als im Südweften.

Wir nähern uns der Stadt Moskau, und obwohl der Morgen sehr trübe und neblich war, leuchteten doch die goldenen Kuppeln der Kathedralen weithin und sagten uns, daß wir dem herrlichen Moskau nahe seien.

\* \*

Moskau macht den Eindruck einer Riesenstadt, sie hat sechs Meiten im Umfang. Und doch zählt sie nur 400,000 Einwohner. Aber die Russen vertragen keine engen Straßen und Gassen, keine hochzgiebeligen Häuser; jeder bewohnt am Liebsten sein eigenes Haus, und baut es lieber kleiner. Und zwischen den Häusern ziehen sich auch hier Gärten und Gartenanlagen hin. Wir kennen das von Liew her, Die Häuser der Stadt haben gewöhnlich weißen Anstrich, die Däcker sind grün und eher flach, als hoch, ganz wie in Liew. So hat die Stadt einen malerischen Charakter, der gesammte Typus ist mehr orientalisch, als occidentalisch. Im Vergleich mit Petersburg ist Moskau eine

afiatische Stadt. Man fühlt sich übrigens hier weniger beengt, als unter der Last der Steinmassen, die sich in unsern großen Städ= ten zusammenschieben, um Licht und Luft zu versperren. Aber so schön der Blid um uns her und zumal über das Ganze hin ift: nach unten sehe man nicht zu viel, die Pflasterung, so weit eine solche vorhanden ift, ift fürchterlich. Tiefe Löcher sind nichts Seltenes. Und dabei, welches Gewühl von Droschken und Fuhrwerken aller Art. Man fagt uns, daß in den Strafen von Moskan 30-40,000 Fuhrwerke sich bewegen. Wenn die ruffischen Pferdelenker nicht solche Birtuosen wären, wer möchte sich in dieses Gewühl hinaus= wagen. Für das herrliche Moskan ziemen fich diese Stragen wirklich nicht. Aber man fage das dem Ruffen! Er wird etwa antwor= ten: nitschevo, immer zu, es schadet nichts. Und wenn man schon meint, Hals und Bein zu brechen, so bekommt man den Trost: ne boisia fürchte dich nicht, es wird nichts passiren, oder: bog milostif Gott ift gnädig, sei unbesorgt! In alledem prägt sich die Indolenz, des Charafters aus, die außer dem unmittelbaren sinnlichen Wohlsein im Ganzen wenig höhere Bedürfnisse kennt, und namentlich nicht die stricte Ordnung als zum gedeihlichen Leben nöthig zu erkennen vermag. Das Innere des spezifisch russischen häuslichen Lebens läßt Uehnliches erkennen, wiewohl wieder in gewissen Beziehungen die Sauberfeit aufs Höchste getrieben wird, wie denn 3. B. Niemand fo viel badet, als der Ruffe.

Der Ueberblick über die Stadt, etwa vom Glockenthurm des Kreml aus gesehen, ist großartig und sehr wirkungsvoll. Zählt man doch 400 Kirchen byzantinischen Styls, darunter viele mit 3, 5, mit 13 und 15, zuweilen aber auch nur mit einer Kuppel. Unter dieser Zahl besinden sich fünf Kathedralen und acht Hosstrichen. Es gibt schöne Paläste, aber ihrer sind im Berhältniß zur Größe und Besteutung der Stadt weit weniger, als man erwartet. Die Kirchen ragen über Alles empor und sessen von Blick; sie geben dem Ganzen entschieden seinen Charafter. Alls Napoleon im Jahre 1812 seinen

Einzug gehalten hatte, wurde die Stadt angezündet. Die Feuersbrunft wüthete vom 14.—21. September und legte drei Viertheile der Stadt in Asche. Wir dürfen annehmen, daß das alte Moskau meist von Holz gebaut war. Es ist schöner wieder aufgebaut, und nicht mehr von Holz, aber einen europäischen Charafter nahm die Stadt damit nicht an, das orientalisch-affatische Gepräge hat fie fich erhalten, und so repräsentirt sie eigentlich am Meisten das echt ruffi= sche Wesen. Wenn Petersburg die erste Hauptstadt ist, weil dort der Raiser thront und der Sitz der Reichsverwaltung sich befindet, so ist Moskau doch das Herz des rufsischen Reichs, wie denn der Kaifer hier sich krönen läßt. Hier wohnen noch immer die ältesten und reichsten Familien des Landes, und Moskau ist immerhin auch der Hauptsitz der Industrie und der Mittelpunkt des ganzen Handels des ruffischen Reichs. Wir sind hier im Herzen Ruflands und ruffisches Wesen wird man hier am lebhaftesten pulsiren hören, während Kiew ein Ort alt geheiligter Erinnerungen, Petersburg aber eine Stadt modernen Stils ohne Moskaus nationales Gepräge ift.

\* \*

Auch Moskau ist eine Stadt von hochstrchlichem Gepräge. Als Kiew sank, hob sich das Fürstenthum Susdal und zog die Metropolic an sich. Moskau wurde im 14. Jahrhundert Sitz des russischen Metropoliten. Unter dem frommen Zar Theodor aber begann vom Jahre 1588 an eine neue Periode der russischen Kirche, die sich durch den äußeren Glanz der Kirchengewalt auszeichnete. Nachdem der Metropolit schon disher vermöge der Bedeutung der russischen Kirche patriarchalisches Anschen genossen hatte, so gewann der fromme Zar die Patriarchen der morgentändischen Kirche für seinen Wunsch, daß der Metropolit von Moskau zum Patriarchen erhoben und die russische Kirche als fünstes Patriarchat den älteren morgentändischen Patriarchaten gleichgestellt werde. Am 23. Januar 1589 wurde der erste Patriarch von Russland durch den Patriarchen Zeremias

aus Constantinopel in der Kathedralkirche geweiht. Dieses Patriarchat dauerte bis zum Jahre 1720, wo Peter der Große es auslöste, in= dem er die oberste kirchliche Gewalt dem heiligen Synod übertrug, in welchem er selbst den Borsitz führte. — Kiew war der Ort der Reliquien und selbst gewissermaßen eine Reliquie aus der Urgeschichte der russischen Kirche geworden; der kirchliche Mittelpunkt, das Kom des Ostens war nun Moskau, und diese Heiligkeit verbreitet sich noch jetzt über die Stadt und gibt ihr ein hochstrchliches Gepräge.

Die Kirche beherrscht hier das Volksleben, und Frömmigkeit gehört zur Volkssitte, namentlich seit das spezisisch russische National=
gesühl sich neu belebt. Wenn man durch die Straßen von Moskau
geht, so wird dieser Sindruck auf Schritt und Tritt lebendig. Man
geht nicht hundert Schritte, ohne wieder vor einem Tempel zu stehen,
an allen Ecken und Enden Heiligen= oder Muttergottesbilder. Die
Russen nehmen vor jedem Vilde den Hut ab, verneigen und bekreuzen
sich, so daß die Straße nicht weniger Stätte des Heiligendienstes ist,
als der Tempel. Nicht selten begegnen dem Fremden Vilder, die
von Geistlichen in die Privathäuser zum Besuch der Kranken getragen werden. Eine Menge geistlicher Personen bewegt sich in der
Dessentlichseit.

Das Heiligthum der heiligen Stadt ist der Kreml. Man versteht unter Kreml überhaupt eine Festung, oder einen mit Wall und Mauern umgebenen, meist im Mittelpunkt der Stadt gelegenen Stadttheil. Der Kreml von Moskan bildet einen Stadttheil von einer halben Stunde im Umsang. Diese Stadt in der Stadt ist von einer dicken, mit vielen Wachthürmen verschenen Mauer umsgeben und enthält keine Privatgebände, sondern ein Residenzschloß, das Arsenal mit einer Wassensamtung, die Schapkammer, Klöster und insonderheit mehrere Kathedralen und Kirchen. Das Interessanteiste ist der  $269^{1/2}$  Fuß hohe freistehende und echt vergoldete Glockensthurm, der s. g. große Jwan. In demselben hängen 31 Glocken, zu seinen Füßen liegt die in die Erde eingedrungene größte Glocke von

4300 Pud Gewicht. Man kann sich denken, wenn die zum Theil ungeheuren Gloken geschlagen werden, welches Summen diese tiesen Bässe bewirken, wie man denn in Moskan ein Läuten hört, wie kaum sonst in einer Stadt der Welt. Dieser große Jwan, den ich mit einem lieben Freund bestieg, gewährt eine herrliche Uebersicht über die Stadt. Unter den Kathedralen enthält die eine die Grüste aller Großsürsten und Zaren bis auf Peter den Großen. In der anderen Kathedrale wird der Zar gekrönt und empfängt hier als Nachsolger des Patriarchen die kirchliche Weihe. So heilig ist diese Stätte, daß Jeder, der durch die heilige Pforte in den Kreml eingeht, das Haupt entblößt, so lange er durch die Pforte geht. Es stehen von beiden Seiten, innerhalb und außerhalb des Kremlthors, Wachen, welche dasür sorgen, daß Niemand ohne diese Ehrsurchtsebezeugung in den Kreml eintrete, oder ihn verlasse.

\* \*

Die Kathedrale, in welcher der Patriarch geweiht wurde und der Kaiser noch gekrönt wird, war der Zielpunkt mehrerer Wanderungen. Hier wollen wir uns nun einmal die innere Sestalt und Einrichtung einer russischen Kirche näher ansehen, indem wir dabei den ehrwitzbigen Erzbischof Philaret zum Führer nehmen, der in seiner Creläuterung des Gottesdienstes der morgenländischen Kirche nach seiner symbolischen Bedeutung in der Einleitung den "Tempel und sein Zubehör" schildert.

"Tempel oder Kirche nennt unan ein gottgeweihtes Gebäude, in welchem sich die Gläubigen zu gemeinsamem Gebete oder zur Feier der Sacramente versammeln". "Jede Kirche besteht aus drei Theisen: 1. der Vorhalle, 2. der Kirche oder dem Tempel im engeren Sinne, 3. dem Altare (dem Allerheiligsten). Die Vorhalle bildet den westlichen Theil des Tempels und ist von dessen innerem Kaume gewöhnlich durch eine Scheidewand getrennt. Sie ist sür die sich zur Tause Vorbereitenden, sowie sür die Büssenden bestimmt, und hier

werden auch die Juden, die Retzer oder Heterodogen und die Beiden Sie ist gewissermaßen der Vorhof zum Tempel. Der Tempel selbst bildet den mittleren Theil der Rirche, in welchem die rechtgläubigen Laien während des Gottesdienstes zu stehen pflegen. Er enthält feine Site, fondern Alle fteben, auch den Raifer nicht ausgenommen. Dieser Theil ift das heilige. Der Altar ift die öftliche und allerwichtigste Abtheilung der Kirche. Er wird höher gebaut, als die übrigen Theile der Kirche, theils damit den Blicken der in derfelben Stehenden Alles zugänglicher fei, was im Altar vollbracht wird, theils auch zum Zeichen deffen, daß der Altar die höhere Welt, den Himmel, das Paradies vorbildet. Den Haupttheil des Altars bildet der f. g. Thron (Altartisch), auf welchem nach Lehre der Kirche der HErr selbst, der König der Ehren, geheimnisvoll gegenwärtig ift. Auf dem Altartische befindet sich das Antimensium, d. i. ein seidenes Tuch mit den geheiligten Abbildungen des von Joseph und Nikodemus ins Grab gelegten Erlösers und der Evan= geliften, fo wie mit Reliquien, die in demfelben eingeschloffen find. Auf diesem Antimensium wird die Darbringung des unblutigen Opfers vollzogen. Angerdem befinden sich auf dem Altartische das Kreuz, das Zeichen der Erlöfung, und das Evangelium, das Wort Gottes. Sier haben wir das Allerheiligste, vom Seiligen durch die Itonoftase, die von unten bis oben reichende Bilderwand, vollständig abgeschlossen.

An der Nordseite des Altars — oder wie wir sagen würden rechts vom Altar — ist ein Tisch angebracht, auf dem die Gaben zum Sacramente vorbereitet werden. Dieser Tisch wird gewöhnlich der Opfertisch genannt. Hinter dem Altartische, der östlichen Maner entlang, läuft eine stusenartige Erhöhung, Gornoe Mjästo, Hochplatz, auf welcher der Bischof zu gewissen Zeiten des Gotteszbienstes sich niedersett.

Bum Vollzug der Cuchariftie (Messe) werden geheiligte Gefäße und andere Gegenstände gebraucht, die in Folgendem bestehen: der

Diskos, d. i. ein Teller, auf welchem das Agnus (Agnez) das heißt der Theil der Prosphora gestellt wird, der zur "Wandelung" in den wahren Leib Christi bestimmt ist, die Swesditza (Sternchen), die aus zwei in Kreuzeskorm verbundenen Bogen besteht, die mit ihren vier Enden auf den Diskos gestellt werden, (so daß sie die Prosphora schützend umfassen), der Kelch, der Speer, das Löffelschen zum Darreichen! der Abendmahlselemente, der Schwamm zum Keinigen des Diskos und des Kelches, die Fächer, die bei dem von Bischösen vollzogenen Gottesdienste gebraucht werden und aus langen Handhaben bestehen, an denen runde Scheiben mit Abbischungen der Cherubim besestigt sind.

Das Kirchenrecht verbietet jedem Laien aufs Strengste den Zutritt in den Altarraum, das Abendmahl wird den Communikanten unter der königlichen Pforte gereicht. Nur von Ferne erblickt das Volk den Altar, auf welchem der König der Herrlichkeit thront. Dem Raiser ift der Zutritt nach altem Recht nur gestattet, wenn er seinem Schöpfer Gaben darzubringen beabsichtigt. Der Altar wird von der Mittelfirche durch eine feste Breterwand geschieden, in welcher die heiligen Bilder stehen, weshalb sie auch den Namen Itonostas "Bil= dergestell" führt. (Der Zugang zu Gott, der im Allerheiligsten wohnt, vermittelt sich durch die Heiligen.) Bildlich dargestellt werden im Ikonostas: unser Heiland, die Mutter Gottes und die Gott wohlgefälligen Beiligen, die Fürbitter und Fürsprecher bei Gott, die Lehrer durch Wort und That. Der "Rechtgläubige" soll sich bei aufmerksamer Betrachtung des Itonostas an der heiligen Geschichte alten und neuen Testaments erbauen — eine Predigt durch bildliche Darstellung anstatt durch das Mittel des Worts. So die apologeti= firende Theorie, die Brazis ist eine andere.

Der Ikonostas hat drei Thüren, von denen die mittlere die königliche genannt wird, weil durch sie der König der Ehren ein= und auszieht. Die links gelegene Thüre heißt die nördliche, die nach rechts die südliche. Die Erhöhung, auf welcher sich der Altar mit dem Ikonostas befindet und die man Solium nennt, tritt in der Mitte hervor und ragt mit einer der königlichen Thüre gegenüberstehenden Runsdung in die Kirche hinein, welche Ambon genannt wird und zum Absingen der Ektenien, der Predigt und zum Vorlesen der Evangetien dient. Zwischen den Thüren des Ikonostas sind die beiden Kliros angebracht (umgitterte Stätten für die Sänger) und an diesen die heiligen Banner (Chorugwy) besestigt, welche die Siegersfahne der rechtgläubigen Kirche vorstellen sollen. — — —

\* \*

Es ist ein entschieden alttestamentliches Gepräge, welches ein sol= der ruffischer Tempel an fich trägt. Wir finden die scharfe Schei= bung zwischen Borhof, Beiligem und Allerheiligstem, und diese Scheidung ift hier nicht blos durch die Disposition im Bau angedeutet, fondern wird durch die Scheidewände, welche die Vorhalle vom Kirchenraum und diesen wieder vom Altarraum trennen, faktisch vollzogen. Wenn sich nicht die königliche Pforte für Momente öffnete und dem Bolfe einen Blick in den Altarraum gönnte, so würde man fich völlig auf alttestamentlichen Boden versetzt sehen. Aber noch mehr fast tritt der alttestamentliche Charafter des ruffischen Seiligthums dadurch her= vor, daß daffelbe als Wohnung Gottes im eigentlichsten Sinn gefaßt wird. Der Altar ist der Thron Gottes. Wie Gott in der Stiftshütte über der Lade unter den Cherubim thronte, so thront er hier über dem Altar. Darum ist der Altar dem Laien unnahbar, auch der Raiser würde ihn nicht betreten dürfen, wenn er nicht eine gewisse priesterliche Salbung hätte. Die Wohnung Gottes ift dunkel, Gott wohnt als der Geheinmisvolle, Unnahbare im Dunkel. Zu einem ächt russischen Tempel gehört das mystische Dunkel, — wie es in Kiew und Moskan überall in den Heiligthümern gefunden wird. Und wie das Beilig= thum, so ist der Cultus mehr alt= als neutestamentlich. Wort tritt hinter dem Symbol zurück, der Cultus ist hier lauter Bild, lauter Handlung, das Wort geht der Handlung als Begleiter zur Seite; aber sie selbst ist das Wesentliche im Cultus. Während wir von dem ein für alle mal auf Golgatha vollendeten Opfer re= ben, uns es bezeugen und es im Abendmable im sichtbaren Worte zueignen, wird hier das Opfer unblutiger Weise zur Berföhnung des Volks fort und fort vollzogen und Gühne für die Recht= gläubigen gewirkt. Darum ist dort das Wort, und hier die Handlung die Hauptsache im Cultus. Und während uns das himmel= reich ein jenseitiges ift, so ift es hier im Allerheiligsten diesseitig ge= worden. Die Immanenz Gottes im Heiligthum, die Handlung in seiner Gegenwart vor und mit ihm, die Immanenz der Heiligen und ihrer Wunderkräfte in ihren Reliquieen und den ihnen geweihten Bildern ift das den russischen Cultus Beherrschende. So ift dieser Cultus allerdings volksthümlich, wie kein anderer, weil das Bolk seiner flavischen Anlage nach wie die Romanen das Himmlische im Irdischen sucht und es nicht fagt, wenn es nicht in sinnlich greifba= rer Form ihm nahe tritt, aber er betont ein Moment der Wahrheit bis zur Schädigung dieser selbst.

Unter den Gestalten, in welchen das Himmlische dem Irdischen einwohnt, ist wiederum nicht die Liturgie, sondern das Bild (Ison) die populärste. Die Liturgie, wie sie zum Beispiel Philaret erläutert hat, ist zu complicirt, als daß sie dem Bolk als Ganzes verständlich und faßbar sein könnte. So kommt es, daß der Russe für die volle Liturgie weniger Sinn hat, als der römische Katholik sür die Wesse. Auch entzieht sich so Bieles von der Liturgie dem Blick des Bolks und bleibt es bei derselben gar zu passiv. Wir haben uns deshalb nicht zu wundern, wenn das Bolk seine religiösen Uebungen in die Berehrung der Heiligenbilder verlegt. Die Ikonostase ist das hauptsächliche Cultusmittel des Russen, sowohl in der Kirche, als auch im Haus. Bor der Ikonostase sind Ratechismus, sie ist ihm Ein und Alles. Bor der Ikonostase sinden wir den andächtigen Russen, so et westenders ehrt, vor allem das Bild der Mutter Gottes. Es

ist vielleicht ein ganz schwarzes Bildchen, denn schon Lukas soll es gemalt haben, aber der Ueberzug, der das Bild bedeckt, mit Ausnahme des Gesichts, ist von gediegenem Golde. Vor diesen Bildern neigt sich der Russe, befreuzt er sich und streckt sich zur Erde nieder, und das mit einer Andacht und natürlichen Anmuth, daß man es nicht ohne Eindruck anschen kann. Er besucht mehrere Bilder an der Itonostase und wiederholt vor jedem diese Berehrung, dann besucht er das Grabdenkmal eines Heiligen, wenn es vorhanden ift, füßt es, und verläft ben Tempel. Er hat seine Andacht verrichtet. Sein Gospode pomiluj hat er den Heiligen übergeben, sie werden es dem Himmel übergeben und dort vertreten. Der Russe betrachtet das Bild eben nicht als bloge Abbildung eines persönlichen Wesens, son= dern glaubt, daß es den Dargestellten im mystischen Sinne vergegen= wärtigt. Eine Dame spricht mit dem ruffischen Dienstmädchen von der Mutter Gottes. Dieses fällt der Dame in die Rede mit der verwunderten Frage: Sabt ihr denn nur eine Mutter Gottes? Wir haben beren neun. Die fann benn das fein, man fann boch nur eine Mutter haben? Ja wohl, aber ber Seiland hat ihrer neun ge= habt. Nun welche denn? Die Ibersiche, die Rafaniche, die Riewiche u. f. w. Gie zählte bie neun wunderthätigen Muttergottesbilder auf, die in Rugland besondere Verehrung genießen. Sie find ihr nicht neun Bilber ber Mutter Gottes, sondern neun Mütter Gottes. Dem ruffischen Katechismus entspricht diese Anschauung nicht. Sier werden die Bilder "geheiligte Abbildungen genannt, die man zur andächtigen Erinnerung an die Thaten Gottes und seiner Beiligen gebraucht, benn in diesem Falle find die Bilder Bücher, die ftatt ber Budgtaben in Gestalten, Gegenständen und Borgangen geschrieben find". "Der zu ihnen Aufschauende muß im Geiste zu Gott und seinen Seiligen aufschauen, die durch dieselben abgebildet find". Diese jublime Auffassung theilt das Bolk nicht. Es unterscheidet nicht zwischen den Bilbern und den Heiligen, indem es eine mystische Bräsenz der Heiligen und ihrer Wunderfräste annimmt. Und die Kirche begünstigt diese Auffassung. Warum werden die Beiligenbil= der dem Auge zum größten Theil und in einem Futteral bis aufs Geficht verdedt, wenn nicht dem Bilde an sich eine Heiligkeit beigelegt wird, die es vor profanem Blicke möglichst schützen und in myftisches Dunkel hüllen soll? Warum werden diese Bilder mit einem so maaklosen Schmuck behangen, wenn sie nicht an sich Gegenstände . der Verehrung, oder Heiligthümer sind? Warum endlich werden die Bilder zu den Kranken getragen, um diesen Genesung zu bringen, oder auf sie gelegt, um ihnen das Sterben zu erleichtern, wenn es nichts sind als Bilder? Das Bolk läßt nie das Bild zu sich rufen, sondern den Heiligen selbst. Er kommt in seinem Bilbe. Volk redet davon, daß die Mutter Gottes nicht mehr in Odessa woh= nen wolle, sondern die Stadt verlassen habe, wenn das Bild nicht mehr an der alten Stätte sich befindet. Das Volk redet davon, daß die Mutter Gottes Reisen mache, da und dorthin, um daselbst Wun= der zu thun und Wohlthat zu erweisen. Es denkt sich das Bild und seinen Gegenstand als eins.

Ein so bedenkliches Cultusmittel ist für überwiegend sinnliche Naturen das Ikon, daß man wünschen muß, es durch die Predigt mehr und mehr ersetzt zu sehen, und sich nicht wundern soll, wenn bei den zur evangelischen Erkenntniß kommenden Slaven und Romanen das andere Extrem zum Durchbruch kommt, und sie alle Bilder verwersen, weil sie eben kein anderes Verhältniß zwischen Bild und Gegenstand kennen, als das der Immanenz, weil ihnen der Unterschied zwischen Ikon und Idol nicht faßbar und die Disserenz zwischen Ikonolatrie und Idololatrie nicht begreisstich zu machen ist. Auch die reformirte Abendmahlssehre, welche sich auf dem Gebiete des romanischen und slavischen Protestantismus sindet, mag hierin ihr Anziehendes sür die Volksart haben, daß sie die extreme Reaction gegen die Immanenz des Himmlischen im Irvischen ist.

\* \*

Ein Volk, welches das Simmlische im Irdischen sucht, empfängt von demfelben Wirkungen auf seine Sinnlichkeit, benn bas Sinnliche berührt sich mit dem Sinnlichen, aber es fehlen seiner Religiofität mit dem unmittelbaren Nahen zu dem heiligen Gotte auch die von dem Seiligen ausgehenden Wirkungen auf das Gewissen. kommen aus der Bredigt. Christus und die Apostel weckten die Buße und den Glauben nicht durch Bilder, sondern durch die Ber= fündigung des Evangeliums. Es mangelt dem gemeinen Volke, das im Bilderdienst seine Religiosität übt, die Furcht Gottes. "Fürchtest du dich nicht vor Gott"? - fragt eine Gebieterin die ruffische Dienerin. Vor den Menschen fürchte ich mich, lautete die Antwort, aber nicht vor Gott. Wie so denn? Gott ift gnädig, er vergibt mir die Sünden, wenn ich fie beichte, aber die Menschen thun Ginem Boses an. Zwar gibt es ein Befenntniß der Sünde, aber die Beichtpraxis ift lag. - Der Priefter fragt den Confitenten, ob er biese und jene Sünde gethan, indem er babei die gehn Gebote gum Leitfaden nimmt. Der Confitent antwortet: Greschno, d. h. sündig, und wird darauf absolvirt. Der Priester legt für besonders schwere Versündigungen eine Epitimie (Strafe) auf, die in einem über das gewöhnliche Maaß hinausgehenden Fasten besteht. Es sehlt ja nicht an Mahnungen zur Seiligung: Diese wird vom Bolfe ihrer negativen Seite nach in das fleißige Beichten und Fasten gesetzt. Die Fasten sind neben der Heiligenverehrung das wichtigste Stück ruffischer Frömmigkeit. Man fastet in den f. g. großen Fasten außer der Marterwoche noch vierzig Tage, außerdem an jedem Mittwoch und Freitag in der Woche, dazu einen Tag vor Weihnachten, vor dem Tage des Entschlafens der Mutter Gottes und vor dem Tage der Apostel. Man enthält sich des Fleisches und alles deffen, was mit Butter, Schmalz, Giern bereitet ift, man begnügt fich mit Fischen. Bose Jungen fagen, es genüge zuweilen auch, wenn der Braten in Form eines Fisches ge= bracht worden sei. Es werde der Diener gefragt: Ist das ein Fisch? und er antworte dann: Knochen hat es nicht - also wird es ein

Fisch sein. Daß die schweren Fasten viele Uebertretungen mit sich bringen, mag sein, das gemeine Bolk hält sie indeß streng, es ist wie gefagt, mit das wesentlichste Stud ruffischer Religiosität freilich in Umkehrung des Wortes: das Reich Gottes ift nicht Effen und Trinken. Die Entschädigung für das lange und strenge Fasten ist nun allerdings keine geringe. In der Ofternacht berrscht ein tol= les Wefen. Sobald die Fasten geschlossen sind, wird noch in der Nacht ein opulentes Mahl gehalten, und außer der Fastenzeit ist überhaupt die Lebensweise des Ruffen eine zur Böllerei geneigte. Der Schwerpunkt seines Wohlseins liegt für ihn in den Freuden der Tafel, und es leistet im Trinken wohl kein Volk, was die Ruffen zu Stande bringen. Man erzählt dem Fremden, der sich in Rußland aufhält, von Leuten selbst aus angesehenen Stellungen, die ihre Perioden ha= ben, in benen sie Tage lang nicht nüchtern werben. Sie schämen sich nachher dieses Zustandes, aber wenn nach Wochen oder Monaten ihre Saufperiode eintritt, so erliegen sie dem harten Zwang der ent= arteten Natur. Die übrigen sittlichen Verhältnisse des russischen höheren und niederen Volkslebens hat jüngst z. B. Pisembsky in feinem Roman: "Taufend Seelen"\*) gezeichnet. Wir ziehen darüber gern den Schleier. Daß Gottesfurcht und sittlicher Ernst keine Frucht eines in der Sinnlichkeit befangenen Cultus sind, zeigen jene photographischen Schilderungen ruffischer Verhältniffe in peinlicher Weise.

\* \*

Wir waren bei dem Bischof Leonid, dem Bicar des Metropoliten von Moskau gewesen; und derselbe hatte die große Freundlichkeit, mich am Schlusse unserer Unterredung zur Theilnahme an dem Gottesdienst folgenden Tages einzuladen. Es war ein s. g. Kronsseierztag, der auf den 4. April fallende Gedächtnistag der Errettung des

<sup>\*)</sup> Deutsch erschienen bei L. Gerschel in Berlin.

Kaisers. Da die russische Kirche während der großen Fastenzeit die volle Liturgie nur an den Sonnabenden und Sonntagen, am Feste Mariä Verkündigung und am Gründonnerstag vollzieht, immerhin aber gerade in dieser Zeit viese Christen beichten und communiciren, so hat sie die Auskunft getrossen, daß die sacramentalen Gaben sür die Wochencommunionen am Sonntag vorher mit geweiht und sür die Wochencommunionen im Tabernakel ausbewahrt werden. An jedem Mittwoch und Freitag sindet dann die "Liturgie der vorgeweihten Gaben" statt. An diesem Kronsseiertag, der aus einen Dienstag siel, konnte nur diese Liturgie der vorgeweihten Gaben gehalten werden. Sie besteht gewöhnlich in einem Abendgottesdienske, dem die besondere Feier der dritten, sechsten und neunten Hore vorzangeht, und sie enthält einen Theil der gewöhnlichen Liturgie mit Ausschluß jedoch der Weihe oder Einsegnung der Gaben. Stizziren wir diese Liturgie, um eine Probe vom russischen Eustus zu geben.

Nach Beendigung der Horen beginnt die Besper mit den Worten des Diakonus: "Segne (genehmige) Herr." In der Besper erfolgt nach der Eftenie wie gewöhnlich der Gesang: "Herr, zu dir rufe ich". Wäh= rend dieses "Herr, zu dir ruse ich" und der darauf folgenden Lobgefänge werden die heiligen, vorher geweihten Gaben aus dem Tabernakel auf dem Altare zum Opfertische hinübergetragen. Sierauf geschieht der Gang aus der nördlichen in die königliche Thure mit dem Rauchfasse und mit dem Evangelium, wenn es ein besonderer Gedächtniftag ift, fonst ohne dasselbe. Nach diesem Gange erfolgt das Lesen meistens zweier f. g. "Parömieen", d. i. geschichtlicher und erbauticher Abschnitte aus dem Alten Testament. Ift die erste Parömie gelesen, so öffnet sich die tönigliche Thure, und der Diakonus ruft, sich zum Geistlichen wendend: "Befiehl" — (nämlich den Anwesenden niederzufallen). Der Briefter, das Rauchfaß und den Leuchter mit einer Kerze ergreifend, steht vor dem Altartische und macht das Zeichen des Kreuzes, indem er spricht: "Allweisheit, erhebet euch", um die Anwesenden damit zu besonderer Aufmerksamkeit zu ermahnen. Nachdem alle Christen zur Beber, Reiseerinnerungen. 10

Erbe niedergefallen sind, spricht er, indem er sich zum Volke umwendet: "das Licht Christi erleuchtet Alle". Mit diesen Worten, die zwischen den Lectionen der alttestamentsichen Schriftsellen ausgesprochen werden, erinnert der Priester daran, daß die Genossen des Alten Testaments von demselben Licht erleuchtet wurden, das auch jetzt noch Alle erleuchtet. Die in der Kirche Anwesenden fallen vor dem Ausruse des Priesters: "das Licht Christi erleuchtet Alle" zu Boden. Dieser Gebrauch erinnert an die alte Zeit, wo die Cateschumenen, die im Tempel standen, wenn sie durch das Dessen der königlichen Thüre während des Segnens mit der Kerze den Altar erblickten, im Gesühle ihrer Unwürdigkeit, das Allerheiligste zu schauen, auf ihr Angesicht niedersielen. Dasselbe thun die Gläubigen noch jetzt zum Bekenntnisse ihrer Unwürdigkeit und aus tieser Ehrsucht vor der Hobeit Gottes.

Nach beendeter Lection der Parömieen werden die ersten vier Berse aus Pf. 141 gefungen. Während des Gesangs dieser Verse beten die in der Kirche Anwesenden knieend zu Gott. Der Priester allein beugt seine Kniee nicht, sondern steht vor dem Altare, indem er vor Gott den Weihrauch des Rauchfasses emporfteigen läßt. So= bald die Sänger den ersten Vers beendigt haben, richtet sich der Chor zur rechten Seite auf, um stebend diefen selben Bers zu wiederholen; mit ihm richtet sich auch alles rechts stehende Bolk in die Sohe, wäh= rend die zur Linken fortfahren, zu knieen. Während die in mitten der Laien — der königlichen Pforte gegenüber — stehenden Sänger den zweiten Bers fingen, fallen wiederum alle Kirchgänger mit Ausnahme des Priesters auf die Kniee. Sodann richtet sich — nebst dem links stehenden Volke — der linke Chor empor und singt stehend den Verk: "Mein Gebet müsse vor dir taugen"..., während die rechte Seite knieend betet. Durch solchen Gebrauch werden diese vier Berse im Wechselgesange vertheilt. Der rechte, wie ber linke Chor, und die rechte, wie die linke Seite des in Tempel anwesenden Volkes lösen fich im Gesange, wie im Niederknieen oder Stehen ab.

Die symbolische Bedeutung dieses Aftes erklärt Philaret so: "Die Sänger, welche in der Mitte stehend jene oben benannten Berse singen, vertreten die Gesammtmasse der betenden Laien, die in den ältesten Zeiten auch wirklich alle in der Kirche sangen. In den ersten Zeiten der driftlichen Kirche waren die Sänger von dem Volke nicht unterschieden, sondern Alle, die zum Gebete gekommen waren, bildeten gewissermaßen einen großen Chor und sangen entweder alle gemeinschaftlich oder in zwei Hälften getheilt, abwechselnd Loblieder zum Preise des Herrn unseres Gottes. Zu unserer Zeit erinnert das in der Kirche stehende Volk nur dadurch an die alterthümliche Sitte des gemeinschaftlichen Gesangs, daß es fich gleichzeitig mit dem Chore aufrichtet nach dem Beispiele der ersten Christen, deren eine Sälfte — die sich gerade am Gesange betheiligte — nicht niederkniete und das Haupt nicht niederbeugte, sondern aufrecht stand, um beffer fingen zu können und die Uebereinstimmung im Gefange zu erhalten."

Diese Erläuterung bestätigt unfre frühere Bemerkung, daß das ruffifche Volk bei dem Gottesdienst viel mehr paffiv ift, als in ber römisch = katholischen Kirche. Das Bolk ist vorübergehend in Einzelnen anwesend, ohne als Gemeinde zu handeln, es wird vom Sängerchor vertreten. Seine Aftion im Heiligthum besteht über= wiegend in dem Cultus vor der Ikonostase. Nach dem Gesange diefer vier Berje wird bis zum Cherubingefange (Präfation) alles das vorgenommen, was nach der Vorlesung des Evangeliums in der Liturgie des Chrysoftomus oder Bafilius des Großen geschicht. Nun werden die geweihten Gaben vom Opfertisch auf den Altartisch ge= tragen, um sie darauf den Gläubigen auszutheilen. Während der Uebertragung der Elemente und austatt des Cherubimgesangs wird ein der Liturgie der vorgeweihten Gaben entsprechender Humnus gefungen, der also lautet: "Im gegenwärtigen Augenblicke dienen un= sichtbar himmlische Kräfte mit uns! Denn siehe, es zieht der Rönig der Ehren ein! Siehe, das geheinnisvolle, schon vollzogene Opfer

wird unter Begleitung der Engel herübergetragen. Laffet uns mit Glauben und Liebe zu demselben hinzutreten, damit wir theilhaft werden des ewigen Lebens! Hallelujah!"

Während die heiligen Gaben aus der nördlichen Thüre vom Opfer= zum Altartische durch die königliche Thüre hinübergetragen werden, fallen die im Tempel Betenden mit Ehrsurcht vor dem Heiligthume auf die Kniee und stehen erst dann auf, wenn die heiligen Gaben bereits auf den Altartisch niedergesegt sind und der Gesang: "Lasset uns mit Glauben und Liebe hinzutreten" beginnt. Da in der Liturgie der vorgeweihten Gaben diese schon geweiht zum Altare gebracht werden, so fallen auch alle Ektenieen und Gebete-aus, die in der vollen Liturgie nach dem Cherubimgesange solgen und allein auf die Einsegnung der Gaben Bezug haben, die eben hier nicht stattsindet. Darum solgt in der Liturgie der vorgeweihten Gaben unmittelbar auf die große Prozession das Gebet bezüglich der dargebotenen Gaben und um den würdigen Genuß derselben. Nach dem Baterunser solgt die Communion. —

Die Feier, die wir hier skizzirten, war eine sehr prunkvolle. Es sungirten mehrere hohe Würdenträger neben dem Bischof Leonid, das Publikum bestand durchweg aus Generalen, Offizieren und hohen Beamten, Alle in Galaunisorm; das kaiserliche Haus wurde durch den Prinzen von Oldenburg vertreten, der zu diesem Zwecke eigens von Petersburg nach Moskan gekommen war. Das hohe Publikum unterzog sich pflichtgemäß den mitunter beschwerlichen Geremonieen. Der Bollzug dieser liturgischen Handlung war ein sehr schöner. Am glänzendsten zeigte sich derselbe im Gesang. Die russische Kirche hat keine Orgel oder sonstige Instrumentalmusik zum Gottesdienste zugelassen, aber die wohlgeschulten Sängerchöre, welche die Gesänge untadelig und sehr sließend vortragen, und durch außerordentlich schöne Baßstimmen mächtig fundirt sind, lassen jede andere Musik entbehrlich erscheinen. Der Kirchengesang ist ein Präcipuum der russischen Kirche. Namentlich wird mir unvergesclich sein der Ges

sang, der aus dem Allerheiligsten ertönte und der Vortrag des Evangeliums. Die Stimme des Lectors tönte, ja brauste gewaltig durch die Räume, mit einer Stärke, die kaum zu ertragen war. Die Diakone werden ja auch hier mit Rücksicht auf schöne, besonders tiefe und starke Stimmen angestellt.

Um so peinlicher aber berührte es, als zur Feier bes Tages in die Liturgie auch die "Predigt" eingefügt wurde. Sie bestand in der Vorlefung einer polemischen Abhandlung gegen den Materialis= mus, indem der Vortragende, ein höherer Geiftlicher, der als bester geiftlicher Redner Moskau's gilt, das Attentat auf den Kaiser, dessen Abwendung man heute feierte, auf die materialistische Geistesrichtung zurückführte. Die Vorlefung gab sich als solche zu erkennen, indem der Vorlesende das Concept sichtbar für Alle auflegte und umwen= dete, und auch mit dem Auge allein darauf gerichtet, daraus herlas. Bon freier Rede mit Aftion und gehobener Stimme war nichts zu ipuren. Befremdete bies schon, jo war es noch verletzender, mahr= zunehmen, wie die Anwesenden so gar keine Theilnahme an dem Bortrag zeigten. Rur die Allernächststehenden hörten dem Reduer zu, die übrigen Herren traten zu Gruppen zusammen und unterhielten sich laut und ohne Schen, über Dinge, welche des Gotteshauses nicht sehr würdig waren. Man hatte den Eindruck, daß die Predigt nicht für ein nothwendiges Moment des ruffischen Cultus gilt, und diese Art des Bortrags ist gewiß nicht geeignet, sie zu irgend welcher Wirkung zu bringen. Uebrigens fieht es ber heilige Synod gar nicht gern, daß die freie geiftliche Rede zur Uebung komme. Jeder Priester, der predigen will, muß fein Concept dem Propst zuvor zur Censur vor= legen. Die geiftliche Cenfur hat schwerlich nach dieser Richtung viel zu thun. Der ruffische Cultus ift Liturgie, die Predigt ift nur eine seltene, bedeutungslose Dreingabe.

Noch trüber aber wurde der Eindruck von dem rufsischen Cultus, als zum Schluffe besselben die Bilderprozession aus dem Sapor auf den vor demselben befindlichen freien Kirchenplatz herauszog. Die

heiligsten der Bilder wurden von hohen kirchlichen Würdenträgern herausgetragen, um sie der harrenden Menge außen zur Berehrung auszustellen und unter ihren Auspicien die Gebete für den Kaiser auch inmitten der Bolksmenge darzubringen, die in den Sapor wegen Kaummangels keinen Zutritt gehabt hatte. Bon da an drängte ich zum Ausbruch. So schöne alte Bestandtheile die Liturgie der russischen Kirche haben, so reich ihre Symbolik, so schön der Gesang sein mag, — es ging mir in Moskau, wie in Kiew, mein Totaleindruck war zuletzt doch der: Das Bild hat das Wort verdrängt, und hier heißt es "Zurück zum Gesetz und zum Zeugniß."!

\* \*

Unsere Kirche ist in Moskau in mehreren Gemeinden vertreten, auch ist Moskau Six eines lutherischen Generalsuperintendenten. Es war eben nach russischer Zählung der Sonntag Judica, und ich freute mich, der zahlreich versammelten Gemeinde in der Petrikirche auf Grund der Epistel (Hebr. 9, 11—15) die Herrlichkeit unsres Christenskandes darzusegen, der uns durch unseren Hohenpriester einen freien Zugang zu dem himmlischen Heiligthum gewährt. Wie mir der evangelische Glaube angesichts der russischen Heiligthümer wichstig ward, kann ich nicht sagen, ich sühlte den Werth desselben und konnte ihn unter den empfangenen Eindrücken lauter und fröhlicher bezeugen, als je.

Ich habe wie sonst, auch in Moskau der kirchlichen und theologischen Gemeinschaft der dortigen evangelischen Amtsbrüder mich herzlich gefreut, freilich auch die schwere Last angestaunt, die sie im Bergleich mit deutschen Pastoren tragen. Das Pastorat ist so recht der Mittelpunkt der Evangelischen. Wer eine Sorge, wer ein Ansliegen hat, kommt hieher. Vom Pastorate aus gehen auch die Bestrebungen sür Hebung der Schulen. Diese tragen gemischten Chazrakter, indem sie auch Russen sich öffnen, und deshalb kann die Unterrichtssprache nicht ausschließlich die deutsche sein. Doch ist

das liebe Deutsch dem Religionsunterricht gewahrt und wird auch sonst gepflegt. Durch die trefflichen Schulen ist unstre Kirche ein Segen für Moskau, indem evangelische Bildung ohne aufdringliche Proselhtenmacherei von hier aus allen Empfänglichen vermittelt wird. Das llebergewicht der deutschen Schulen und ihrer Leistungen wird in Moskau nicht verkannt, und zwar auch da nicht, wo man es erwarten sollte. Die Thatsache ist zu offenbar.

So verlassen wir reich an mancher Erfahrung, aber arm — an Gepäck, das auf der Fahrt zum Petersburger Bahnhof verloren ging, um später durch treuen Freundesdienst wieder gesunden zu werden, das schöne Woskau. Unser herzliches Angedenken bleibt den treuen Freunden, aber wir eilen vorwärts nach Petersburg.

## Die Bibelverbreitung innerhalb der orthodoren Airche des Rufflichen Reiches.

Wir würden ein einseitiges Bild von den kirchlichen Verhältnissen Ruflands geben, wenn wir dem vorigen Abschnitt nicht diesen als Ergänzung anfügten. Seit Jahren arbeitet ein aus evangeli= schen Christen und aus Gliedern der ruffischen Staatskirche bestehen= der Verein an dem edlen Werke, die Bibel, besonders das Neue Testament unter den Angehörigen der orthodoxen Kirche Kuklands zu verbreiten. In Moskau und Petersburg war es uns vergönnt, mit hervorragenden Gliedern dieses Vereins zusammenzukommen. Wir rechnen ihre Mittheilungen zu den werthvollsten Erinnerungen von unfrer Reise. Ihrer Gute banken wir auch ben Besitz ber brei bisher erschienenen (ruffisch verfaßten) Berichte jener Bibelgesellschaft. Wenn ich mit Sulfe einer des Ruffischen und Deutschen gleich tun= digen Freundin hier ausführlichere Mittheilungen aus diesen Berich= ten gebe, so hoffe ich mir damit den Dank der Leser zu erwerben. Diese Mittheilungen zeigen uns manche lichte Seite bes ruffischen öffentlichen und kirchlichen Lebens. Sie haben etwas Tröstliches und Hoffnung Weckendes. Uebrigens gewähren sie auch manchen Blick in ruffische Verhältniffe im Allgemeinen und find, wie wir hoffen, auch für weitere Kreise von Interesse.

\* \*

Vor einigen Jahren, sagt der erst erschienene Bericht für 1869, wurde auf Wunsch des Kaisers vom heiligen dirigirenden Synod zu

Petersburg die Herausgabe des Neuen Testaments in ruffischer Sprache veranstaltet, und zwar sollten das Neue Testament und insonderheit die Evangelien so billig abgegeben werden, daß auch Un= bemittelte fie kaufen könnten. Der Raifer wünschte das Evangelium unter seinem Volke möglichst verbreitet zu sehen. Indeg war mit der Herausgabe allein diefes Ziel noch nicht erreicht. Mancher im Volk wüßte gar nichts von der Eriftenz diefer Ausgabe, und wenn er es wüßte, so suchte er sie darum im Buchladen noch nicht auf, und wenn er sie auffuchen wollte, so gibt es ja noch lange nicht in jeder Stadt Ruß= lands, geschweige in jedem Dorf, einen Buchladen. Biele können . auch, weil sie als Fabrikarbeiter gebunden sind, oder weil sie im Spital ober im Gefängniß liegen, nicht barnach geben, ober es gibt Ungählige, die immer in den Schenken liegen und gewiß nicht an das Evangelium denken. Aus diesen Gründen nunfte das Neue Testament, wenn es verbreitet werden sollte, herumgetragen und allenthalben zum Verkaufe angeboten werden.

Solche Gedanken bewegten feit der Herausgabe des Neuen Teftaments in ruffischer Sprache einen Kreis einander befreundeter, evan= gelischer, wie ruffisch vorthodorer Personen von St. Petersburg. Es fand sich auch Jemand, wir wollen ihn gerne nennen, A. B. Forch= hammer, ein Däne von Geburt, dem aber Rugland zur zweiten Beimath worden ift, der mit allen nöthigen Eigenschaften für den Beruf eines Colporteurs ausgestattet und bereit war, diesem Berufe seine Kräfte zu weihen. Um ihn her bildete sich im Anfang des Jahres 1863 eine Vereinigung von Freunden, die in Bekannten= freisen die zur Sendung und Unterhaltung Forchhammers nöthigen Mittel aufbrachten, den Berkauf zu den Synodalpreisen ermöglichten, und fich perfonlich an der Verbreitung der heiligen Schrift betheiligten. Durch die Bemühung dieser Vereinigung wurden in den Jahren 1863—1867 in Rufland von Betersburg bis Berm und Ustrachan 40,000 Exemplare meist des Neuen Testamentes ver= breitet.

Die Erlebnisse derer, die sich mit diesem Werke persönlich befaßten, waren merkwürdig und lehrreich, und ermunterten zur Fortsetzung des Werkes.

"Einmal — schreibt F. — machte ich einem Arbeiter, der mir begegnet war, den Vorschlag, das Evangelium zu kaufen. Er nahm es mit Freuden und rief: "Wie hat dich nur der Herr mit diesem Buch zu mir geführt? Schon längst wünschte ich es zu besitzen!" In der Stadt A. trat ich zu einem Tischler ein. Gin junger Gesclle sah das Neuc Testament, er kaufte es hastig, ohne nur im mindesten zu handeln. Darauf nahm er die Mütze ab, bekreuzte fich gottesfürchtig und rief laut aus: "Gelobet feift bu Berr, nun habe ich es endlich!". - Auf der Messe zu Nischni=Nowgorod ging F. in ein Gafthaus. Bier Solbaten fagen da zusammen an einem besonderen Tischen und tranken Thee. Er trat zu ihnen und schlug ihnen vor, das Neue Testament zu kaufen. Einer davon sah ihn aufmerksam an und rief dann: "Ach, dieses Buch kaufte ich Ihnen im Sommer ab", und fagte ihm auch wo. Dann wandte er sich zu seinen Kameraden und mit Thränen in den Augen erzählte er ihnen von dem, was er über den Heiland gelesen: "Bracht von Lecture!" rief er zum Schluffe. Ich borte ihm, fagt F., mit Entzücken zu und erinnerte mich wirklich, daß ich ihm an dem von ihm genannten Orte ein Neues Testament verkauft hatte. — Er hatte damals das Buch unter den Arm genommen, tief aufgeseufzt und gesagt: "Gott helfe mir diefes Buch lefen!" Go viel ich mich erinnere, fagte ich ihm, daß er beten solle, der Herr möge ihm helfen, das Buch zu verstehen, da er's sonst nicht verstehen könnte. Darauf antwortete er mir einfach: "Werde! Und falls ich etwas Schönes in bemselben finde, so werbe ich Deiner gebenken". Seitbem ist ein Jahr verfloffen. - In der Stadt Ramifchin, erzählt F. weiter, befand sich in der Schenke ein Knabe, der den heißen Wunsch äußerte, das Neue Testament zu besitzen. Lange und inständig bat er Bater und Mutter, die auch zugegen waren, es ihm zu kaufen. Endlich

befahl ihm die Mutter etwas daraus vorzulesen. Er nahm darauf das Buch, öffnete es und fing an zu lesen. Es war das achte Rapitel des Evangelium Johannis. Er las deutlich und mit Ausdruck. Als er bis zum zehnten Bers gekommen war, hielt er inne und erzählte mit Lebhaftigkeit das Gelesene den Eltern, welche ihm auf= merksam zuhörten. Nun was ist denn weiter geschehen, fragte die Mutter mit gespannter Erwartung. Der Anabe las bis zum zwölf= ten Bers weiter, worauf die Alten, ohne ein Wort zu verlieren, das Geld hervorzogen und ihrem erfreuten Sohne bas Buch kauften. - Ein Kaufmann aus Saratoff faufte F. auch ein Neues Teftament ab und fragte, zu welchem 3wecke F. denn eigentlich seine Büder verkaufte, da er einsah, daß der Colporteur keinen Vortheil von diesem Verkauf haben könnte. F. erzählte ihm darauf von seinen Freunden in Petersburg, welche Opfer fie brächten zur Deckung der Ausgaben, und wie sie bemüht seien, das Neue Testament zu den billigsten Preisen in ganz Rußland zu verbreiten. Da verstand er, um was es sich handle und rief mit Thränen in den Augen: "Schon längst hätte man das thun muffen, weil wir dies Buch sonst nicht auftreiben können".

Eine andre Bücherträgerin Fräulein E. S. hatte die Runde in allen Behörden in Petersburg gemacht und daselbst einige hundert Exemplare des Neuen Testaments verkauft. Siner von den Beamten sagte: "In unsrem ganzen Leben würden wir dieses Buch nicht ge= fauft haben, jetzt kaufen wir es, weil es uns gebracht wurde".

Solche Erfahrungen ermuthigten die Freunde. Der Verein führte seit 1863 die Sache stille und demüthig fort; man versammelte sich allmonatlich, um die Correspondenzen und Berichte zu hören und das Nöthige zu bereden. Man dachte, es noch lange so in der Stille fortsetzen zu können. "Inzwischen, wird berichtet, war aber am 20. Oktober 1866 vom Minister des Innern ein Cirkular erschienen, welches jeden Verein, jede Gesellschaft und Corporation verbot, welche nicht speziell von der Regierung eine Erlaubniß

hätten. Da sahen wir es als unfre Pflicht an, die Regierung um Schutz anzusprechen und am 27. Januar 1867 legten wir unfre Der Grundgedanke derfelben war die Bewahrung Statuten vor. des demüthigen und zugleich freundschaftlichen Charafters des Bereins; es follte nur gesetzlich bestätigt werden, was schon vorhanden war, daher man die Zahl der stimmfähigen Mitglieder auf vierzig beschränkte, da nur bei einer so beschränkten Zahl der stimmberechtigten Mitglieder die Einheit der Entscheidungen möglich ift, die wir fo febr werth halten. Dadurch wird auch die herzliche Eintracht unterftützt, und diese ist das sicherste Pfand des Fortschrittes in dergleichen Sachen. Auch kann man bei einem kleinen Kreise von Gliebern, die sich unter einander kennen, mit Sicherheit die Wahl der leitenden Vorstände treffen. Allen, die den Wunsch begen, uns bei der Verbreitung der heiligen Schrift dienlich zu sein und es allein um der Sache willen thun wollen, eröffnen wir die vollste Möglichkeit, als Mitarbeiter einzutreten. Wir wünschen, daß sich mit der Benennung "Glieder der Gesellschaft" kein andres Recht verbinde, als das, der Bibel-Berbreitung in Rufland zu dienen. Es fann aber ein Jeder durch Geldmittel oder auf andre Art zum Gedeihen der Sache des Bereins mitwirken, ohne gerade ein förmliches oder stimmfähiges Glied deffelben zu fein. Bei der Wahl der stimmfähigen Mitglieder bestimmten uns nicht die Geldopfer, sondern das Maaß eigener per= fönlicher Mübewaltung. Was aber die Geldzahlungen betrifft, fo ift keine bestimmte Summe genannt, fie ift einem jeden felbft über= laffen. Wir find überzeugt, daß, wenn die Sache bei uns gut im Sange ift, wir auch die Theilnahme und das Vertrauen unfrer Lands= leute gewinnen und dann wird es uns auch an Geldmitteln nicht Die beste Art für die Verbreitung der Bücher bleibt nach alter Weise das Herumtragen. Die Colporteure sind aber als die wichtigsten Organe des Bereins zugleich stimmfähige Mitglieder: dieses beweist, daß sie keine Miethlinge sind, sondern Leute, die die Sache verstehen und das ganze Bertrauen der Gesellschaft besitzen.

Von Herzen wünschen wir, besonders unter den Geistlichen Männer zu sinden, die sich herzlich daran betheiligen, damit uns die Möglichseit geboten werde, an den Kirchen Bücherlager zu errichten. — Wir wünschen Jedermann das heilige Buch nahe zu bringen, und wer aus Armuth den vollen Preis nicht zahlen kann, dem soll es zu halbem Preis abgelassen oder auch geschenkt werden. Gleicherweise schenken wir auch das Evangelium an Kranken= und Armen=Häuser, Gesängnisse, Armen=Schulen und andere. Dies alles, obgleich wir das Prinzip des Verkauses der heiligen Schrift beibehalten. Doch geschieht dieses zu dem billigsten Preise, also nicht theurer, als zum Synodal=Preis. Die Ausgaben sür llebersendung und llebersracht werden in den Preis nicht eingerechnet, so daß also das Buch in Tislis zu demselben Preis verkaust wird, als in Petersburg. Soldaten sollen es immer sins Kopeken billiger bekommen".

Dies sind die wichtigsten Umriffe der Statuten. Im Laufe der Jahre 1867 und 68 verbreitete man indeß noch gegen 40,000 Eremplare der beiligen Schrift. Da erlangte am 2. Mai 1869, nachdem unfre Sache dem Minister der inneren Angelegenheiten vor= gelegen hatte, der General=Adjudant des Kaisers I. die allerhöchste Genehmigung des Bereins. Wir wünschen das Vertrauen unfres Monarchen zu rechtsertigen, der so vielen guten Einrichtungen in unserm Vaterland das Leben gegeben hat. Wir wünschen dem gu= ten ruffischen Volke zu dienen, indem wir mitwirken, das göttliche Buch unter demselben zu verbreiten, welches die wahre Onelle der Erleuchtung ift. Wir wenden uns an alle, die sich für die Berbreitung des Wortes Gottes interessiren mit der Bitte, sich dieser beiligen Sache anzunehmen, gleichviel, ob fie mit uns verbunden, oder selbstständig sein wollen. In Bereinsangelegenheiten wendet man sich an das leitende Comitée, das in Vetersburg auf dem Wastli= Oftroff bei ber Tutschkoff=Brücke, im Sause Arjukoff Nr. 2 seinen Sit hat. Dieses ist des Dienstags Abend von 6-8 Uhr und Sonnabends von 4-6 Abends geöffnet.

Die allerhöchst genehmigten Statuten der Bibelgesellschaft in Rufland lauten nun folgender Beise:

- §. 1. Es gründet sich in Petersburg ein Verein, der den Zweck hat, in Rußland die heilige Schrift, d. h. das Alte und das Neue Testament, welches mit dem Segen der allerheiligsten Synode heransgegeben wird, besonders aber die Evangelien und Apostelgeschichte in russischer Uebersetzung zu verbreiten.
- §. 2. Der Berein besteht aus wirklichen (stimmfähigen) und aus mitwirkenden Gliedern. Zu den ersteren gehören zunächst die Gründer des Bereins, und zweitens Diejenigen, welche von zwei wirklichen Mitzgliedern dazu präsentirt worden sind. Die Erwählung der wirklichen Mitzslieder erfolgt nach Maßgabe von § 5. Die Zahl der wirklichen Mitzslieder darf nicht höher, als vierzig sein. Die mitwirkenden Mitzslieder fönnen aus beiden Geschlechtern sein, sowie aus jedem Stande, wenn sie nur erfolgreich dem Bereine zur Verbreitung der heiligen Schrift dienen. Zur Sammlung der Gaben für den Verein werden Sammel-Bücher ausgegeben (§. 8) u. s. w.
- §. 3. Die Bereinsangelegenheiten werden geleitet von dem Borftand, Kassier und Secretär, welche nach §. 5 aus der Zahl der wirklichen Mitsglieder auf drei Jahre ermählt werden.
- §. 4. Die Versammlungen des Vereins sind jährliche und auch zeitweise. Die ersten sind zur Anhörung der jährlichen Rechenschaften des Vereins eingeführt, sowie zur Wahl des Vorstehers, Kassiers und Secretärs und ihrer Stellvertreter. Diese lehteren werden mit Ausnahme der Ferienzeit mehr denn einmal im Monat versammelt, zur Wahl neuer Mitglieder des Vereins, zur Entgegennahme und Abquittirung der Sammelgelder, zur Anhörung der Rechenschaften und Correspondenzen, und zur Beschlichsigssissung über die Maßregeln, die zum besseren Betrieb unserer Sache nöthig werden u. s. w.
- §. 5. — Zur Beschlußfassung ist der Regel nach Stimmenseinheit der anwesenden Glieder nöthig. Ift keine Einmüthigkeit erreicht worden, so darf der Vorsteher sein Machtwort sprechen, oder es wird nach Stimmenmehrheit beschlossen. Im Falle der Stimmen = Gleichheit hat dann die Parthei das Uebergewicht, zu welcher der Vorsteher neigt. Zur Gültigkeit der Beschlüsse ist die Anwesenheit von nicht weniger als zehn wirklichen Mitgliedern nothwendig. In diese Zahl wird der Vorsteher

auch mit eingerechnet. Die mitwirfenden Glieder können zur Besprechung mit eingesaden werden; doch haben sie kein Stimm-Recht.

- §. 8. Die Mittel des Vereins bestehen aus den Beiträgen der Mitglieder deffelben und aus den freiwilligen Gaben fremder Wohlthäter. Mit Genehmigung des Vereins kann ein jedes Mitglied Sammel-Bücher an andre abgeben und Kreise zur Sammlung von Gaben bilden.
- §. 9. Das Verbreiten der heiligen Schrift durch Herumtragen wird den Mitgliedern des Vereins je nach Bunsch übertragen, und steht unter strenger Aufsicht des Vereins. Die Mitglieder erhalten eine schriftliche Bestätigung ihres Amtes, mit Unterschrift des Vorstehers.

Außerdem nimmt der Berein die Berpflichtung auf fich, kleine Bücher= Lager an den Kirchen zu gründen, zur Berbreitung der heiligen Schrift unter dem Bolke durch Kirchen=Aelteste oder andere ehrenhaste Personen.

- §. 10. Der Berkauf der heiligen Schrift erfolgt zu dem billigsten Preise. Den Armen, sowie den Kranken und Gefangenen kann sie zu einem herabgesetzten Preise geliesert werden, sogar unentgeldlich, nach dem Ermessen des Cosporteurs.
- §. 11. Die Jahres-Berichte des Vereins werden nach Durchsicht des Ministers der innern Angelegenheiten gedruckt. Andre Mittheilungen, welche die Thätigkeit des Vereins betreffen, können and gedruckt und in Zeitschriften oder als separate Broschire herausgegeben werden.
- §. 12. Die Gesellschaft hat ihre Druderei mit der Juschrift: "Matth. 22, 29. Druderei der Bibelgesellschaft in Rusland."

\* \*

Der zweite Jahresbericht der russischen Bibelgesellschaft trägt das Motto: "Ihr verirrt euch, weil ihr die Schrift nicht kennt." (Matth. 22, 29) und sagt dann: "Im verslossenen Jahre 1870 erzeichte das Wirken unsres Vereines durch vielsache Beitritte einen bedeutenden Umsang. Die Verbreitung des ersten Jahresberichtes machte Viele mit dem Verein bekannt und erwirkte demselben neue und treue Mithelser, auch viele aus dem geistlichen Stande. Die letzteren hält der Verein besonders werth und er nimmt jeden Vorschlag von Seiten der Priester mit besonderer Anerkennung auf. Aus den Händen der Geistlichseit nimmt ja unser Volk das Buch mit Vertrauen an, ohne im Geringsten Mistrauen über den Werth zu hegen;

zudem kann ber Priefter seiner Gemeinde das Buch nicht nur vorlegen, sondern den Inhalt auch erklären, was unter anderm die falschen buchstäblichen, grobsinnlichen Auffassungen des Buches verhindern Wir sind überzeugt, daß nur unter dem Mitwirken des wird. Priesterstandes die Erkenntniß des Wortes Gottes tiefe und feste Wurzeln in unfrem Bolke schlagen und wesentlich zu seiner sittlichen Erneuerung beitragen kann. In der That, was könnte mehr zu innigster Befriedigung beitragen, als das Bewußtsein für die ewigen Bedürfnisse des menschlichen Geistes durch Berbreitung der Bibelkenntniß beigetragen zu haben! Unbestritten ist der Vortheil der Ber= breitung ascetischer Bücher, doch bilden sie nur die Vorbereitung zur Aufnahme des Wortes Gottes. Wie schön auch jene Bücher sind, so sind sie doch nur Menschenwort, das eben nur vom Worte Gottes spricht, ein Same, der wohl in das Herz fällt und gute Früchte trägt, Luc. 8, 11, Marc. 4, 20, doch vom Evangelium, welches Christum verkündigt, wird gesagt, daß es die Kraft Gottes zum Seil aller Gläubigen sei. Röm. 1, 16. Entsteht nicht aus der Unkenntniß des göttlichen Wortes alle Berirrung? "Ihr verirret Euch, weil Ihr die Schrift nicht kennt." Ein jedes andre Buch lieft man ein oder zwei Mal und legt es bei Seite, — das Evangelium ift aber ein Buch, welches man nie auslesen kann. — Je öfter man es mit ehrfurchtsvollem Glauben lieft, desto mehr offenbaren sich uns neue Wahrheiten, desto mehr Nahrung bekommt die Seele. Es ist der unerschöpfliche Quell der Beruhigung und Erbauung, und ift in Wahrheit das ewige Buch, das ewige Evangelium, Offenb. 14, 6. In dieser Hinsicht ift es ein wahrer Segen für unser Bolk, daß der heilige Spnod es unternommen hat, das Neue Testament in der rufsischen Sprache herauszugeben. Unter den großen Werken des jetzigen Raiserthums ift diese Ausgabe zu so billigem Preise die folgenreichste, obgleich dies im Anfang kaum zu bemerken ift. Wie sehr das Volk das Evangelium werth hält und es benutt, kann man daraus schließen, daß unfres Wissens mehr als eine Million Exem=

plare des Neuen Testaments in der russischen Sprache aus der Druckspresse der Typographie des Synod hervorgegangen sind. Unser Bersein wirkt nur mit zur Verbreitung desselben (sowie auch des Alten Testaments), doch auch dies nur in bescheidenem Maße, wie es seine Mittel erlauben".

Wir wollen das Wirken des Vereins während des Jahres 1870 nach einigen wichtigen Gesichtspunkten näher vorlegen.

Das bedeutsamste Moment aus dem Wirken des leitenden Comitée selbst sind seine Beziehungen zu dem allerheiligsten dirigi= renden Synod.

Er reichte ein Gesuch um Beigabe des Verzeichnisses der russischen Lectionen zum Neuen Testament ein und zwar mit Ersolg. Ferner wurde in Folge der Initiative der höheren Geistlichkeit vom Verein dem Ober-Prokurator des heiligen Synod, Grasen D. A. Tolskoy, die Bitte vorgelegt, zu Gunsten des Vereins zu beschließen, daß die Bücher der heiligen Schrift aus dem Lager der Verwaltung des heiligen Synod an den Verein nicht bloß gegen baar, sondern wie zu billigeren Preisen, so auch auf Eredit abgegeben würden.

In diesem Sommer ersolgte auf diese Bitte eine zusagende Antwort. Die Synodal=Verwaltung gewährte dem Verein einen Credit dis zu 5000 Rubel. Dadurch erhielt der Verein die Möglichkeit, die Bedürsnisse, die sich von allen Seiten her kund gaben, besser zu befriedigen. Auch auf das Verlangen, den Neuen Testamenten Lections=Anzeiger beizugeben, ging die Synodal=Verwaltung bereit= willig ein. Namentlich die Priester zeigten sich sehr erfreut, daß die Gemeindeglieder, welche am Kirchenbesuch verhindert werden, die Lectionen nun zu Hause nachlesen können. Der Verein gibt allen Neuen Testamenten, die er verbreitet, nunmehr die Lectionstasseln bei. Um Ende des Jahres erhielt der Verein noch weiteren Eredit von 1000 Rubel; der Preis der Moskauer Ausgabe, welche durch ihren großen und deutlichen Druck sür die Alten und des Lesens noch we= nig Kundigen sich so sehr eignet, wurde ermäsigt.

Wie die Synodal=Berwaltung, so erwiesen sich auch einige Beshörden dem Vereine förderlich. Der Verein machte sie in einem Zirkular darauf aufmerksam, wie sehr seine Bestrebungen sich berührten mit den Bemühungen der Behörden um die Hebung der Volksbildung. Von 386 Gouvernemental= und Distriktual=Behörden antworteten doch wenigstens 13. Die Stadt=Verwaltung von Petersburg verlangte eine ansehnliche Anzahl von heiligen Schriften und errichtete ein Lager derselben. Andre Verwaltungsbehörden traten in dauernde Verbindung mit dem Verein, und wurden Mitzurbeiter desselben.

Auch an die Sisenbahngesellschaften wandte sich der Verein. Der Verwaltungsrath der Hauptgesellschaft gestattete den Verstauf der heiligen Schrift auf den Bahnhösen und in den Waggons und erleichterte den Versauf auf alle Weise. Ja, er gewährte sogar dem Verein Freibillete sür 12 Mitglieder, mittels welcher sie von Petersburg dis Lubani und zurück, von Moskau dis Twer und dis zur Station Nowsi und von Petersburg dis Lugi auf der Warschauer Route sahren können, so oft sie wollen, um den Passagieren in den Waggons die heilige Schrift anzubieten. Auf der Nikolaessischen, Nischnie-Nowgorder, sowie auf der Warschauer Bahn, gestattete man, in die Waggons aller Classen einzutreten, um hier die Bücher zu verkausen. Die Bemühungen blieben auch nicht ohne Segen.

Was die Mitarbeiterbetr ifft, so brachte es der Berein während des Jahres 1870 auf 67 Mitarbeiter und 22 Mitarbeiterinnen, sowie auf 58 Correspondenten, d. h. Privat-Leute, welche regelmästig heilige Schriften beziehen und in ihrer Umgebung verbreiten, abgesehen von den mitwirkenden Behörden, deren wir schon gedachten. Einige von den neuen correspondirenden Mitgliedern waren durch die Bemühung älterer Mitglieder gewonnen, andre hatten in Zeitungen oder Journalen von dem Bestehen des Bereins gelesen und sich in Folge davon selber als Correspondenten angedoten. Besonders erfrenlich aber ist es, daß unter den neugewonnenen Mitarbeis

tern und Correspondenten sich 28 Personen aus dem geistlichen Stande befinden.

Behen wir näher auf die Thätigkeit der mitarbeitenden Mit= glieder und Correspondenten ein, so geben ihre Mittheilungen einer= feits Zeugniß, mit welcher Aufopferung fie fich ber Sache ber Bibelverbreitung widmeten, andrerseits aber lassen sie erkennen, wie dankbar das Volk den Bemühungen des Vereins entgegenkommt. So rich= tete der Souvernementsrath von Rjäsan mehrere Bücherlager an Kirchen und Schulen ein, in dem er die Briefter= und Schulvor= fteher mit dem Verkaufe der heiligen Schrift beauftragte. Das kaifer= liche Findlingshaus in Petersburg, welches 80 Dorfichulen im Gouvernement von Petersburg unterhält, ließ in diesen Schulen über 2200 Rene Testamente durch die Lehrer verbreiten. Die Magiloff'sche rechtgläubige Brüderschaft trat in Beziehung zum Verein und übernahm eine Anzahl Bücher in Commission. Der Gouverneur von J. W. ließ in den Dörfern, wo Schulen sich befinden, durch die Lehrer und Geiftlichen Reue Testamente an die Schüler ver= fanfen.

Nichts ift indeß interessanter, als die Berichte der Mitarbeiter und Correspondenten aus dem geistlichen Stande. Im Ansang des Jahres 1870 boten sich mehrere Priester aus verschiedenen Orten zur Mitwirkung in der Verbreitung des göttlichen Bortes an. Sie wurden reichlich mit Neuen Testamenten versehen. Ein Priester der Station Semsiwoiska am Don erhielt 50 Exemplare und benützte gleich den solgenden Tag dazu, 20 Exemplare an Händler und Officiere zu verkausen. Um solgenden Tag mußte er auf eine Farm sahren. Hier verkauste er die andern Exemplare. Ein Vorkosthändler (Delikatessen und Rauchwaaren-Händler) sagte: Obwohl wir das Evangelium zu Hause haben, so will ich doch dieses Neue Testament kausen, weil es so bequem sür Reisen ist. Sine alte Frau auf der Farm erwiederte, als der Priester sie aufsorderte, ein Buch zu kausen: Wir haben zwar im Hause Niemand, der lesen

fönnte, ich nehme aber doch ein Evangelium, denn es kommt vielleicht Jemand, der uns daraus vorlieft. In einer Familie nahm man vier Exemplare, für jedes Blied der Familie eins. Diese erfolgreichen Bersuche — schreibt der Correspondent — brachten uns Priester der Stationen auf den Entschluß, uns eine bedeutende Anzahl Eremplare kommen zu laffen, um fie in unfren Gemeinden zu verbreiten. Gin andrer Priester deffelben Orts schrieb, er habe viele Bücher in der Ofterzeit verkauft, als die Beiligen-Bilder in die Bäuser gebracht wurden. Viele hätten bedauert, daß sie nicht auch ein solches Buch kaufen könnten, da der Borrath aufgezehrt war. Dieser Briefter war es auch, der den Wunsch ausdrückte, daß dem Neuen Testament in Sedez die Tafel der täglichen Lektionen beigegeben werde, damit jeder, der dem Gottesdienst nicht beiwohnen könne, die Lektion zu Saufe lesen möge. Ein andrer Priester spricht aus, wie dringend nöthig billige Ausgaben der heiligen Schrift für seine Gemeinde seien, da= mit nicht die Wenigen, die lesen können, ihre Runft auf Fabelbücher u. drgl. verwenden. Er schreibt ferner: "Unter den 24 Knaben und Mädchen der Bauern, denen ich die Clementarkenntnisse beizubringen suche, fand ich nur bei Einem das Neue Testament in sla= vonischer Sprache vor. Das Volk, schreibt er ferner, ist einfach und zutraulich, was Charlatans leicht benützen; es ift gutmüthig, wenn auch auf seine Art. Ihre Bereins=Angelegenheit ist gleichsam der Widerhall unfrer eigenen innersten Wünsche. Wie hätten wir nicht die völligste Bereitwilligfeit ausdrücken sollen, dem Werke zu dienen, das durch Sie begonnen worden ift." Ein andrer Priefter, der sich cbenfalls 150 Exemplare hatte kommen lassen, schreibt: "Ich benutzte die Gänge zur Kirche, um Denen, die das Lesen verstanden, den Rauf des Neuen Testaments dringend anzurathen und erklärte ihnen den Inhalt desselben. Da bei uns das Bolk vorzugsweise geistliche Bücher lieft, so ift es selbstverftändlich, daß es das Evangelium dant= bar annimmt." Welchen Eindruck das heilige Buch auf die ruf= sischen Bauern macht, sieht man daraus, daß sie selber dorthin

tommen, wo es vertauft wird, um es felber zu lesen, oder es lesen zu hören, daß sie es nicht blos für sich, sondern auch für ihre Ber= wandten kaufen, daß fie ihre Kinder eigens dazu lefen lernen laffen, damit diese ihnen vorlesen und daß sie Berwandte, die an Festtagen zu ihnen kommen, und das Lesen verstehen, auffordern, ihnen vorzu= lefen. Auch Stadtpriefter haben mit Erfolg der Bibelverbreitung fich ge= widmet. Der größte Theil der Personen, die sich die heilige Schrift anschaffen, - ichreibt ein solcher Priefter - gehört dem Stand ber fleinen Beamten und ber Bürger an, doch fauften es auch einige von den Kaufleuten. Erft lockt sie die Billigkeit, sowie der hübsche Gin= band zum Rauf, dann lefen fie, und es zieht fie der Inhalt an, den fie jo leicht verstehen. Burde man die Berbreitung ber Schrift öffent= lichen Anstalten überlaffen, jo wurde Giner die Sache auf den Andern ichieben, während die Mitarbeiter des Vereins durch ihre lebhafte An= iprache zum Kaufe animiren und das Buch dann sofort anbieten. Boren wir auch, mas ein Lehrer aus einer der großen Sandelsstädte schreibt: "Ich freue mich des Erfolges der Verbreitung der ewigen Wahrheit, welche uns durch den Herrn Jesum Christum gebracht und in dem heiligen Evangelium dargeboten wird. Die Bewohner mancher Dörfer haben von demselben auch nicht die geringste Kenntnig und halten es für eine Sünde, im Evangelium zu lefen. Ich wünsche innig, ein Mitarbeiter bieses Bereines zu werden, die Bücher werde ich leicht anbringen. Wenn ich die Kirchspiele und Dörfer besuche, um die Raskolniks (Sektirer) von ihren Jrrthumern zu überzeugen, so werde ich die Bücher mit mir nehmen und sie zum Berkauf an= bieten." Ein Dorfpriester aus einem nördlichen Gouvernement schreibt: "Die erhaltenen Bücher bes heiligen Evangeliums wurden mit Freuden angenommen, doch die allerfleißigsten Räufer waren die Rinder, welche das Lesen lernen. Sie lesen jeden Abend beim Schein eines Rienspanes einige Seiten aus dem Evangelium und ziehen fo die übrigen Glieder der Familie von leeren und unnützen Gesprächen ab. Besonders warme Theilnahme ersuhr der Verein, was die Priefter

anlangt, in Moskau und Petersburg. Im Ganzen verbreiteten die Mitglieder aus dem Priesterstande während des Jahres 1870 gegen 4000 Exemplare der heiligen Schrift.

Auch die Correspondenten weltlichen Standes bieten in ihren Berichten manches Interessante. Gine junge Dame, Die sich mit der Belehrung der Bauernkinder und ihrer Eltern abgab, kam öfters in die Bauernhütten, um den Kindern nachzuschen. Da sagte einmal der Bater eines ihrer Schüler zu ihr: "Erlauben Sie doch ben Kindern nicht, Geschichten zu lefen, sondern lehren Sie dieselben Gott kennen und zu ihm beten. Wir Alten kennen Gott felber nicht, und verstehen auch nicht, zu ihm zu beten." Ein andrer Cor= respondent aus dem Tschernigoffschen Gouvernement erzählt von alten Leuten, die in ihrem Alter das Evangelium hören und darin Heil und Friede für ihre Scele finden; fie bedauern innig, daß man ihnen das Neue Testament nicht schon in der Jugend gegeben hat. thätige Mitarbeiter der Verein hat, ergibt sich daraus, daß einer derselben in einem Jahre allein 1693 Exemplare verbreitete. Unter ben Correspondenten sind übrigens Leute von allerlei Ständen, Beamte, Lehrer, Handwerker, Raufleute, Fabrikanten, auch aus den Officieren. Ich kann mich nicht enthalten, aus dem Brief bes Obersten R. an einen der Mitarbeiter etwas mitzutheilen. Derselbe hatte bei seiner Abreise nach Turkestan, wohin er als General-Gouverneur berufen war, eine Anzahl Exemplare des Evangeliums zum Berschenken und Verkaufen in jenen entlegnen Gegenden erhalten. "Auf dem höchst ermüdenden Wege von der Stadt Orsk bis Turkestan, schreibt er, wo wir durch glübend sandige Steppen kamen, geschah es öfter, daß ich auf einigen Stationen zwei bis drei Tage auf die Postpferde warten mußte. Auf jeder Station, die immer 1500 Werst von einander entfernt liegen, befinden sich Rosakenab= theilungen zum Schutze der Reisenden vor den wilden Kirgisen. Auf dem ganzen Wege habe ich keine Kirche der Rechtgläubigen angetrof= fen, beshalb erregten die von mir an den Stationen ausgetheilten Evangelien große Freude, und viele nahmen diejes Beschent mit Thränen von mir an; fie theilten mir mit, daß fie schon zwei Jahre lang nicht zur Kirche gekommen und das Wort Gottes gehört, und daß für sie kein Unterschied zwischen Feiertag und Werktag mehr sei. Jest follte das Neue Testament ihnen die Kirche und die Freiertage ersetzen. Ich bedauerte sehr, daß ich in dem Tarantas (kleiner Reise= wagen) nicht mehr als 100 Exemplare des Evangelinns unterbringen und auf den letzten Stationen nur 1-3 Exemplare noch vertheilen fonnte. Nach Taschfend murde mir im vergangenen Spätherbst auch eine Kifte mit etwa 100 Evangelien nachgeschickt. Ich nahm fie nach der Semiratschinschen Ebene mit, wo ich fie gleichfalls an ben Stationen ober in den Schulen der armen Kinder, sowie in den Schulen der chinesischen Emigranten, welche ruffische Unterthanen und orthodore Christen geworden waren, austheilte. Gin Missions= prediger, der sich in der Arcisstadt Ropalsk 500 Werst von der Stadt Wjerne befand, setzte mich durch die Fortschritte der chinesischen Anaben in Erstaunen. Gie konnten nicht nur die Sauptgebete aus= gezeichnet, sondern fangen mir auch den gangen Sauptgottesbienst vor. Einem jeden von ihnen schenkte ich ein Evangelinm, und diese Rinder freuten sich meines Geschenkes nicht weniger, wie die Rosaken."

Die Mitarbeiter und Correspondenten weltlichen Standes verbreiteten während bes Jahres 1870 im Ganzen 18,292 Cremplare.

Am Meisten zur Verbreitung der heiligen Schriften trugen natürlich die Colporteure bei. Der Verein hatte deren im Jahre 1870 fünf, nämlich drei Männer und zwei Frauen, freitich eine geringe Zahl für das ganze russische Keich. Indeß sind Versonen, die ehrlich und verständig genug sind, die hinlängliche Kenntnisse des Wortes Gottes haben, um dem Volk auf seine Fragen richtige Antwort zu geben, und die Beschwerden dieses Veruses willig tragen mögen, so selten, daß immer eine längere Probezeit nöthig ist, ehe man eine Person als Colporteur anstellen kann. "Wir wollen lieber wenige, aber erprobte Leute ausschiefen, hossen indeß, daß sich die

Bahl unserer Colporteure noch vermehren werde. Wir hoffen auch — sagt der Bericht — daß dieser oder jener unsere Mitarbeiter bei gegebener Gelegenheit zeitweilig das Geschäft eines Colporteurs auf sich nehmen werde, um seinem Nächsten im Namen dessen zu diesen, der da gesagt hat, daß er nicht gekommen sei, sich dienen zu lassen, sondern daß er diene." Diese Mahnung ist auch schon von einigen beherzigt worden, und ihre Bemühungen blieben nicht ohne Ersolg. Bon den obengenannten sünf Colporteuren besanden sich zwei Frauen in Petersburg, ein Colporteur arbeitete in Moskau, einer verbreitete die heiligen Bücher in den Umgegenden Petersburgs und an den Usern des sinnischen Meerbusens, ein Colporteur arbeitete auf der Messe von Nischen Nowgorod und reiste längs der Wosga und am Don.

Der älteste der Colporteure und der bedeutendste derselben, der schon seit 1863 im Dienste des Bereins arbeitet, ift Anton Bogda= nowitsch Forchhammer, von dem wir oben sprachen. Er ist von Geburt ein Däne, des Ruffischen aber vollkommen mächtig. Obwohl ein Mann von 70 Jahren, macht er doch große Reisen. Er berich= tet manches Interessante. In Neu-Tscherkask z. B. war er schon vor drei Jahren und verkaufte dort 1000 Exemplare. Er meinte daher diesmal dort weniger verkaufen zu können und nahm nur 100 Exemplare mit, aber er verfaufte nicht nur diese, sondern er mußte noch 500 Exemplare nachkommen laffen. Manche, die schon vor drei Jahren Evangelien gekauft hatten, kauften wieder, indem fie fagten: Man hat uns das Buch weggenommen. Gin Schulvorsteher lud ihn ein, mit seinen Büchern in die Schule zu kommen. Er er= regte großen Jubel burch sein Erscheinen. Sie brangen alle auf ihn ein und jedes wollte von dem "alten Onkelchen" zuerft ein Buch. Einige behende Jungen klettern über die Schultern der andern hin= weg und fassen ihn an der Schulter, schütteln ihn fraftig und schreien: So hör doch Onkelchen! Die ruffischen Knaben sind behen= der, als die unfrigen. Aber Unfinn durfte Niemand dabei machen, sonst bekam er von einem der älteren Knaben eine Ohrfeige. Unser

alter Colporteur muß es überhaupt verstanden haben, sich populär zu machen. Er ist überall, unter Soldaten, Arbeitern und wo im= mer er erscheint, eine gern gesehene Persönlichkeit. Er tritt bei den Schildwachen ein, kommt in die Fabriken, erscheint in den Schulen, bewegt fich auf dem Jahrmarkt und hat überall Glück und Gunft. Bährend der Messe pflegt er sich in Nischni=Nowgord einen ganzen Monat aufzuhalten. Er verkauft dann mährend dieser Beit, zwischen 3= und 4000 Exemplaren, an Einzelne und an Buchhändler, die fie dann wieder weiter verkaufen und so nach allen Richtungen bin ins ruffische Reich verbreiten. Das Werk ift schwer, mitten im Gewühl der großen Messe das Evangelium anzubieten, aber es gelingt Forchhammer und er streut viel guten Samen aus in dieser Zeit. Während der Messe befinden sich nahe derselben Soldaten in größe= rer Bahl in einem Standlager. Forchhammer besucht fie und fie heißen ihn jedesmal freundlich willkommen. "Dieser gute Alte kommt ja jedes Jahr zu uns" - rufen fie laut und freudig aus, wenn fie fei= ner gewahr werden. Sie umringen ihn haufenweise und beginnen das Evangelium bei ihm zu faufen unter den verschiedensten Ausdrücken der Zufriedenheit. Einer gab ihm für das Evangelium ein altes 50=Ropekenstück und fagte: "da nimm, dies ist ein "Elterlicher", und als er das Buch in den Händen hielt, rief er freudig aus: "Gott fei Dank! ich wünschte fo fehr, es zu kaufen!" Einer von den Soldaten wollte aufangen zu handeln, doch ein andrer zeigte ihm die Ueberschrift auf meiner Tasche und sagte: Siehst Du denn nicht? Da fing er zögernd an zu lefen: "Bon der Gesellschaft für Berbrei= tung des Wortes" - "Wortes Gottes" fagte ich in ftrengem Ton. Ja — verbesserte er sich, Wortes Cottes hasts wohl gehört? Nun gib her, fagte mir bann ber Solbat. Aufrichtig geftanden, wünschte ich mir längst es zu kaufen, ich danke Dir Bruder, daß Du es gebracht." Freundschaftlichst geleiteten dann die Soldaten unsern Forchhammer und sagten: Leb wohl, geliebter Alter. Wir danken Dir, daß Du uns dies schöne Buch gebracht haft.

Hören wir noch Einiges von den Erlebnissen Forchhammers während seiner Wirksamkeit am Don.

"In der ersten Zeit meines Wirkens in Rastoff am Don schreibt er — erfreuten mich die Arbeiter, die sich am Ufer des Flusses mit der Beladung der Dampfichiffe beschäftigten. Anfangs gaben sie, als ich ihnen meine Bücher anbot, darauf keine Achtung. Ginige lach= ten mich sogar aus. Doch als sie endlich bemerkten, was für ein Buch ich ihnen vorlegte, da waren sie plötslich in ihrem Benehmen gang verändert, besonders aber, als sie den Preis der angebotenen Bücher erfuhren, und viele kauften fie dann mit Freuden. Danach ward es mir schon leicht, mich mit dieser Sache abzugeben, ich brauchte nur bei gutem Wetter mich mit meiner vollen Tasche an das Flußufer zu begeben, um augenblicklich von dem einen oder dem andern angehalten zu werden. Einmal begab ich mich in den be= nachbarten Steinkohlenschacht und begegnete unterwegs vielen Arbei= tern und bat sie, mir den Weg zu zeigen. Den Weg hatten sie mir wohl gezeigt, doch hörte ich, wie sie sich über den "Deutschen" luftig machten. Da fiel es mir plötzlich ein, daß ich ihnen nicht einmal ein Neues Testament gezeigt hatte. Darauf wandte ich mich denn noch einmal zu ihnen, eines von den heiligen Büchern sich anzuschaffen. Einige von ihnen kauften sich auch ein Exemplar und wir trennten uns schon ziemlich als Freunde. - In den Schachten habe ich großen Erfolg gehabt. Ein gewiffer Oberft 2B. befitzt enorme Steinkohlen= lager, in welchen beständig einige hundert Arbeiter beschäftigt sind. Alls er erfuhr, in welcher Absicht ich gekommen war, war er so lie= benswürdig, mir nicht nur zu erlauben, die Bücher den Arbeitern anzubieten, sondern bot sich auch an, mir die Bücher von dem Lohn der Arbeiter zu bezahlen. Die Folge von diesen Anerbietungen war, daß die Arbeiter sich für 52 Rubel Bücher angeschafft haben. Auf gleiche Weise gestattete der Commandeur eines Regimentes in R., der Obrift P., seinen Soldaten, fich bei F. das Neue Testament auf Rechnung ihres Soldes zu kaufen, worauf denn auch mehrere

von ihnen sich ein Neues Testament großen Formates anschafften, weil die große Schrift für sie leichter zu lesen war. Man konnte an ihren Gesichtern sehen, wie froh sie waren, daß sie dieses kostsbare Buch nun hatten.

Es war doch ein guter Gedanke, fagt F., die Meffing=Tafel mit der Inschrift an unfre Taschen zu besestigen. Wenigstens handelt man jetzt weniger und man bort öfter Bemerkungen, aus welchen man erfieht, daß die Sache unfres Vereines im Volke Sympathie erwedt. "Ach das ist schön!" oder: "Gott sei Dank!" oder: "Gott mag Ihnen Gefundheit geben!", bort man von dem Einen oder Andern. junger Mann faufte ein Neues Testament von mir, hat mich einst auch unterwegs angehalten, und indem er seinem Kameraden die Inschrift auf meiner Tasche zeigte, sagte er: "Sier sich, dies ist aller Aufmerksamkeit werth, lies! Wir muffen unfrem Bereine helfen." Auf gleiche Weise drückte sich ein ehrlicher gutmüthiger Bauer aus, der (hieher nach R.) aus den Kosakengegenden (Stanitzen) kam und der auf einer der Gisenbahnstationen bei mir ein Eremplar des Neuen Testaments gekauft hatte. Er fagte: "Gott sei gedankt für folch einen Berein, damit kann man mahrlich das Wort Gottes verbreiten, und Gott gebe diesem Manne, der sich damit bemüht, gute Gesundheit." Wonach er mich dann herzlich aufforderte, die Stanitzen zu besuchen und mir versicherte, daß man dort das heilige Buch mit Freuden kaufen würde. In einer Spezereibude begegnete ich einem Menschen, welcher in großes Erstaunen gerieth über unsern Berein, was aus folgenden Fragen und Ausrufungen zu ersehen war: "Und nur das Wort Got= tes? Romane werden nicht verkauft? Wahrlich, das ist sehr klug eingerichtet, nun gedankt fei Ihnen dafür." Natürlich kaufte er fich eines von den schönsten Exemplaren. Gleiches erlebte ich in einem Gaft= haus in Ajow. Schon mehrere Male bin ich in diesem Sasthaus gewesen, ohne irgend Ersolg gehabt zu haben. Doch eines schönen Tages ging meine Sache besser. Von all den kleinen Theetischen versammelten sich die Leute, um sich Evangelien zu kaufen, wobei sie Fragen thaten, gleich den oben Angeführten. Und wenn Einer von ihnen zu handeln anfing, schrie der Andre laut: Nein, hier kann man nicht handeln, er ist vom Berein gesandt." Obgleich ich sehr mit dem Berkauf und mit dem Handel beschäftigt war, so bemerkte ich doch, wie einer dem andern ganz richtig erklärte, worin die Sache unsres Bereines bestehe. "Ihn, sagte einer, schieft man überall herum, um das Wort Gottes zu verbreiten, er selbst aber ist ein Däne."

Nicht einmal hörte ich sagen, daß die Nationalität gar keine Bedeutung bei der Verbreitung des Wortes Gottes hätte. Alle wersden übereinstimmen, daß inmitten des russischen Volkes, ein ehrlicher russischer Bücherverbreiter den meisten Erfolg haben würde. Nach den Russen ziehe ich meine Landsleute vor, welche sich der Sympathie des guten russischen Volkes erfreuen. Wenn ich sagte, ich bin ein Däne, aus dem Lande, woher unfre Thronsolgerin Marie Fedorowna ist, so vereinigte uns das und wir wurden befreundet.

Im Sanzen hat F. im Laufe von acht Monaten des Jahres 1870 an 5346 Cremplare des Wortes Vottes verbreitet.

Ein zweiter Colporteur war der auf unbestimmte Zeit beurlaubte Matrose G. Er reiste im Ansang des Jahres nach seiner Baterstadt Fellin (Livland) und unterwegs verkauste er Bücher in Narwa, Pstoff und besonders in russischen Dörsern, um den Tschutskasee. Als er nach Petersburg zurück kam, verkauste er auch in der Umgegend. In dem Kirchspiel Jshore nahe bei Kolpino kauste sich der Bärter eines Krankenhauses ein Neues Testament und rief dann seinem Collegen, der sich ebenfalls ein Exemplar kauste, wandte sich darauf an G. mit gerührter Miene und sagte: "Ich danke Dir von ganzem Herzen, vom frühen Worgen an erwartete ich Dich. "Wie hast du es denn ersahren, daß ich da bin, fragte G. zurück, hat es Dir Jemand gesagt? "Nein, du warst aber schon lange nicht hier, und darum dachte ich, daß du heute kommen würdest, gewiß hat Dich der Herr geschickt." — Warum hast du denn nicht längst schon

gekauft? fragte ihn G. "Mir sehlte immer das Geld dazu, aut= wortete der Käufer."

Als das Lager bei Arasnoe Selo (bei Petersburg) begann, begab sich &. mit seinen Büchern dorthin und hatte dort einen guten Erfolg. Im März reifte G. nach Wiborg und bot hier vorzugs= weise ben Soldaten seine Bücher an, die das Neue Testament mit großem Eifer kauften, zumal er es ihnen zu fehr viel billigerem Preise ablieg. Einmal trat eine alte Frau auf ihn zu mit der Frage, ob er ein Neues Testament hätte? "Ich habe von diesem Buche gehört, doch weiß ich nicht, was für eins es ist. Ich habe wohl ein Pfalmbuch und andre Bücher, doch fehlt mir das Neue Testament. Was ist das für ein Buch ?" G. erklärte es ihr, so gut er konnte und gab ihr ihrer Armuth wegen ein Exemplar zu billige= rem Preise. Er kam auch in bas Staatsgefängniß und fragte bort, ob die Gefangenen das Neue Testament besäßen, worauf er eine verneinende Antwort erhielt. Er schenkte ihnen fünf Exemplare des Neuen Testaments zum Lesen. Die geschenkten Bücher waren ins Gefängnigbuch eingetragen und bem Gefangenenwärter eingehändigt, welcher das Versprechen gab, sie den Gefangenen geben zu wollen. Er selbst kaufte sich auch ein Exemplar. Die Soldaten forderten ihn auf, doch wieder zu kommen. — Der Erfolg der Reise nach W. erweckte in G. das Verlangen, auch das übrige Finnland zu besuchen. Seine Reise dauerte drei Monate lang (Juni, Juli, August), im Laufe beren er zwei Routen machte. Auf der ersten befuchte er Wiborg und Wilmanstrand, auf der zweiten Selfingfors, Sweaborg, Abo, Tawastqus. Er verkaufte auf diesen Reisen ausnahmsweise nur an Soldaten, und zwar 866 Exemplare. Wir wollen Einiges von seinen Erlebnissen mittheilen. In Wiborg umarmte ihn ein Soldat und fagte: "Dieses Buch ift meine Secle, sterbe ich, so werde ich es nicht lassen." "Sechs Monate lang - fagten die Solbaten im Lager bei Wilmanstrand - haben wir kein ruffisches Buch gesehen, soviel wir auch danach gesucht". Sie

fauften die ihnen werthvollen Bücher mit Begier, indem Giner bei dem Andern Geld dazu lieh. Go hatte Giner, um fichs angufchaf= fen, bei vier Kameraden kopekenweise das Geld zusammen geborgt und zu guter Letzt fehlten ihm doch zwei Ropeken, die G. ihm schließ= lich erließ. Ein andrer nahm ein Baar neue Stiefel in die Sand, lief im Lager umber und rief: "Will nicht Jemand ein Paar Stiefel faufen, ich möchte mir ein Evangelium anschaffen!" Als er keinen Käufer fand, bot er G. an, sie zu kaufen, und G. kaufte sie. Und Alehnliches mehr. — Ein schon ältlicher Officier machte seine Rame= raden auf G. aufmerksam und sagte mit Zufriedenheit: "Dieser ift vom Verein gefandt, das Neue Testament zu billigem Preise zu ver= kaufen, es ift ein gutes Werk!" In S. begegnete G. ein Artillerift, bemerkte das Neue Testament im großen Format, nahm es in die Sand und sagte: "Komm mit mir, ich gebe Dir dies Buch nicht mehr." G. folgte in den Kasernenhof. Aus den Fenstern streckten sich die Köpfe. Gibt es Evangelien? fragten sie. Ich habe nur Evangelien, antwortete G. "Nun dann komm hieher zu uns", riefen sie ihm von allen Seiten zu. "Kann nicht, habe eine schwere Tafche". Da kamen benn die Soldaten in den Hof, umringten G. und fragten ihn erstaunt: "Woher bist du? Fällst du vom Simmel, oder trittst du aus dem Meer hervor? Soviel wir auch in H. ge= sucht haben und alle Buchhandlungen durchwandert, nirgends haben wir es gefunden". Sie erstaunten über die Billigkeit und fagten, daß fie es felbst in Petersburg nicht so billg haben könnten. Sie dankten dem Berein, daß man ihnen die Bücher gefandt hätte und forderten &. auf, im August, wenn sie ihren Sold haben würden, wieder zu ihnen zu kommen. Die jungen Soldaten eines Festungs= regiments wünschten auch, sich das Evangelium zu kaufen, hatten aber kein Geld. Da schenkte G. der Rotte ein Exemplar und händigte es dem Corporal ein, welcher fagte: "Ich will es aufs Fenster legen, und wer da will, kann daraus lesen und die Uebrigen können zuhören." Und in der That; eines Tages fah G. vorübergehend

einen Soldaten am Fenster lesen und die übrigen hatten ihn um= ringt.

Zu Ende des Jahres machte G. noch eine Reise nach Reval. Unterwegs besuchte er Jamburg und Narva. In Reval kaufte ein verheiratheter Mann ein Neues Testament. Die Frau sagte daraus: "Dieses Buch ist für solchen leichtsertigen Menschen, wie du bist, nicht passend." "Nun vielleicht doch, Gott wird geben, daß ich mich mit Hilse dieses Buches ändere" sagte der arme Bursche. — Im Laufe des Jahres 1870 hatte G. an 1840 Exemplare verbreitet.

\* \*

Neben dem alten Forchhammer erregt unter den Colporteuren das meiste Interesse die 80 jährige F. Abgesehen von ihren 80 Jahren ist sie auch krüppelhaft. Dennoch widmet sie sich nach wie vor mit derselben Energie und Selbstverläugnung ber Colportage. Sie be= dauerte nur, daß der Erfolg geringer sei, als in der ersten Zeit, wo sie mit beiden Sanden noch gleich gelenkig war. Jest könnte fie mit einer Sand nicht viel Bücher halten. Der Verkauf ging schlecht, doch Bayern, sagt sie, hätte sie unterstützt. Was ist das für ein Banern, fragte man fie. "Nun die Bierfabrik auf der Petersburger Seite". Ginftmals fam ein Bäuerlein und brachte ein Paar Stiefel zu einem Schufter, der auf demselben Hofe mit der alten Frau wohnte. Er kaufte ein Evangelium und forderte sie auf, in die Bierfabrik zu kommen. Die Alte fagte: Ihr habt große Sunde, ich fürchte mich. "Nun der Alexis (jo hieß der Schuster) wird dich beglei= ten." So begab ich mich dabin, fagt sie, und verkaufte für acht Rubel. Des Sonntags blieb sie gewöhnlich zu Hause, und ihre Lieblings= beschäftigung besteht hauptsächlich darin, ihre Lieblingsbücher auszu= breiten und wieder einzupacken 2c. Das Volk versammelt sich oft um sie, namentlich kommen viele Arbeiter, so daß man kaum über ihren Sof gehen kann. Gie fangen dann an um die Wette vorzu= lesen, wer's am besten kann. Sie plaudern und besprechen die

Sache; vertreiben kann man sie nicht, denn Mancher von ihnen kauft zuletzt ein Buch.

Die alte F. ist aber nicht blog Bücherverkäuferin, sie ist eine Heldin in der barmberzigen seelenrettenden Liebe. Go hat sie einen Trunkenbold, Namens André, mit seiner Familie vor traurigem Untergang gerettet. Sie brachte ihn auf einem Plate unter, wo er mit Schnecschaufeln fein Brot verdiente, dann aber fuhr fic fort, ihn im Auge zu behalten und ihn durch vernünftige und liebevolle Busprache auf dem guten Wege zu erhalten, auch hörte fie nicht auf. sich ebenso um sein zeitliches Fortkommen zu bekümmern. Solchen Leuten, sagt sie, muß man im Anfang recht strenge und schwere Stellen geben, später können sie eine bessere haben. Denn wenn man ihnen sogleich eine gute verschafft, dann verderben sie. Wenn es aber einem solchen Menschen recht schwer wird, so bekennt er seine Sünden und geht in sich." "Was macht Ihr André? fragte man fie im August." "Gott sei Dank, er lebt gut". "Wo ift er nun?" "Auf der Börse und verdient sich 25 Rubel im Monat." Die Raufleute lieben ihn; der eine schenkt ihm einen Rubel, der andre drei, an Feiertagen so gut, wie an Werktagen. Sie bekannte auch einige Zeit darauf, als sie dem A. begegnet war, daß sie noch einen andren Trunkenbold mit Namen Iwan gefunden hätte. In Jamsk war sie in eine Rabad (Branntweinschenke) eingetreten und fah dort den Trunkenbold Iwan. Sie setzte sich zu ihm und fing ein Gespräch an. "Woher bist du Altsche?" — fragte er sie. "Ich weiß es selber nicht." (In der That konnte sie es nicht wissen, da fie als kleines Kind von ihren Eltern als Waise hinterlassen worden war). Er wollte sie mit Branntwein bewirthen, sie lehnte es ab. Ein Wort gibt das andre und er erzählt ihr, daß er bei Kawoschnowoff Commis gewesen, dann mit seinen Kameraden zu trinken angefangen hätte und um feine Stelle gekommen ware. Dann bettelte er, bis seine ganze Familie, er, seine Frau und seine vier Kinder zweimal in das "Bettelcomitée" (Armenhaus) gekommen wären. F. fing an,

ihn zu "moralifiren" und auch zu beschämen. "Warum sagit du, daß beine Kameraden daran schuld sind? du selber hast Verstand, schieb es nur nicht auf die andern". "Was soll ich denn thun"? "Bete, der Herr wird sich Deiner erbarmen". Darauf lieft sie ihn einen Monat lang nicht aus den Augen, gab ihm ein Evangelium, befuchte seine Familie und verschaffte ihm eine Stelle in einer Schmiebe, wo er den Blaschalg zu treten hatte, den Sohn gab sie einem Buchbinder, die Tochter, die fast auf der Strafe bettelte, zu einer Schnei= derin. Wo bin ich nicht überall deshalb gewesen, sagt die Alte. 3ch glaube, allen wurde ich unausstehlich durch meine Fürbitten. Wohin ich kam, da grüßte ich und bat: "Bitte nehmen Gie fie nur. weiß, daß ich gelangweilt habe." Einige Monate hatte Jvan nicht mehr getrunken und arbeitete fleifig in ber Schmiede, dafür ver= ichaffte F. ihm eine gute Stelle an der Eisenbahn. — Der ichon er= wähnte Schufter Alexis war auch ein Trunkenbold gewesen. Anfang war er Straßenpolizeidiener, Schutzmann; er diente ein Jahr, und wurde wegen Trunksucht ausgeschlossen. Die von feinem Lohn ersparten 120 Rubel brachte er in zwei Monaten durch. Alle Tage, so lange er Geld hatte, kamen seine Freunde. "Ift Alex Fedorowitsch zu Saufe?" - "Er schläft." Dann wedten fie ihn und gingen zu= fammen in den Raback. Als Alexis alles vertrunken hatte, trat er in die "Bawaria", d. i. baverische Bierfabrik, ein. Da hat er sich fast zu Tode getrunken. Dann schaffte er sich wieder 100 Rubel zusammen, verließ seine Stelle und vertrank alles. Darauf trat er als Diener und Roch bei dem Redacteur einer Zeitung ein; auch diese Stelle verließ er, und quartierte sich in das Haus ein, wo F. wohnte. Sie fing an, ihn zu "moralifiren", gab ihm ein Evange= lium und ein Pfalmbuch. Alexis hörte Anfangs auf, Branntwein zu trinken und trank ftatt beffen Bier. Er erkrankte heftig, genas und gab das Versprechen, nie wieder zu trinken. Bis jetzt hat er Wort gehalten. Auf die Fürbitte der F. ward er wieder als Schutzmann angenommen. Die alte F. hat sieben solcher Individuen in

ihrer Pflege. Alle waren Trunkenbolde, alle hat sie in Dienste gebracht. Wenn sie zu trinken aufhören, so beten sie. Aber wie? Sie find froh, daß fie zu trinken aufgehört haben, aber es ist doch ersichtlich, daß es ihnen schwer wird, davon zu lassen. Sie hat öfters von solchen, die das Evangelium in Trinkhäusern kaufen, die Worte gehört: Gott gebe bemjenigen gute Gesundheit, der darauf gekommen ift, uns die Bücher so billig zu verschaffen. Ginftmals ist sie von ihren ständigen Käusern beleidigt worden. Es traf sich, daß sie das Neue Testament zu 25 Kopeken nicht hatte, aber zu 28 mit befferem Einband. Da fingen fie an, ihr Borwürfe zu machen, daß sie theurer werde. Da machte sie auf den besseren Einband aufmerksam. "Das Wort Gottes ist uns theuer" — antworteten sie, der Einband ift uns gleich. Der Reiche wird bei Dir doch nicht faufen, der fährt in ein Magazin; aber wir finds, die bei Dir kaufen. Wo ist benn unfre Altsche, welche die heiligen Bücher trägt? Alle Arme wenden fich an Dich und Du fängst an, die Bücher theurer zu verkaufen."

F. bemerkt, daß seit einigen Jahren das Volk weniger trinkt. Früher wälzten sich die Betrunkenen auf den Straßen, bei den Trinkshäusern, unter den Zäunen; wo man hinsah, schleppte ein Schutzmann einen Betrunkenen auf die Polizei. Doch jetzt begegnet man weniger Betrunkenen. Sie trinken jetzt auch, aber weniger, nur noch den vierten Theil von früher. (?)

Die greise Arbeiterin trägt natürlich schwer an den Beschwerden des Berufs. Aber sie läßt sich nicht hindern. Das Regenwetter ist ihr unendlich lästig. Sowie sie durchnäßt ist, fängt ihre kranke Hand an, weh zu thun. Wenn ich Albends ermüdet und durchnäßt nach Hause konnne, sagt sie, so denke ich, am anderen Morgen nicht mit den Büchern auszugehen. Aber morgens srüh 4 Uhr steht sie doch wieder auf. Die Nachbarn lachen und sprechen: "Warum bist du so srüh ausgestanden, du gehst ja heute nicht mit den Büchern, du solltest wenigstens drei Tage ausruhen." "Ich geh nur in den

Spezereiladen". Jemand von ihnen fagt bann: "Ich will es für dich besorgen." "Nein, ich werde selber geben." "Warum nimmst du denn deine Tasche mit, fragen sie und lachen. "Wenn ich gegen 10 Uhr das Haus verlasse und in die Theeschenken gehe, zur Zeit, wo die Fuhrleute dort ihren Thee trinken, nun so verkauft man ihnen etwas." - Bu Ende August begab fich F. auf die Gin= ladung eines Mitgliedes, welches dort auf dem Lande wohnte, nach Ischore, am User der Newa zwischen Petersburg und Schlüsselburg gelegen, um in den benachbarten Ziegelfabriken und an den Barken die heiligen Bücher zu verfausen. Freundlich ward sie von der Hausfrau willkommen geheißen. Nachdem sie sich getrocknet hatte, denn unterwegs war sie vom Regen durchnäft worden, begab sie sich auf einen Spaziergang, wie sie es nannte, nahm aber ihre Tasche mit den Büchern mit. Die Barkenfahrt war schon eingestellt, und da richtete sie ihre Schritte denn nach den Ziegelfabriken bin. Rühn ging sie dem Ufer entlang, ohne auf den Weg zu achten und ohne eine Müdigkeit zu spüren, und auf diese Weise kam sie bis nach Edlüsselburg. Doch auch hier hatte fie kein Buch verkauft. Gie ging weiter auf die Ziegelfabriken, und durchwanderte auch die Co= tonicen. Unterbeg war es gang bunkel geworden, und es begann zu requen. Sie naht fich einem Dorfe und fieht Kinder am Strande, seizt sich zu ihnen, fängt an zu plaudern, und hatte gedacht, bort zu übernachten, doch als sie mertte, daß die Kinder Finnen waren und jolglich das Dorf ein finnisches, so wollte sie doch nicht dort bleiben. Wohin foll ich nun gehen, denkt sie. Wieder zurück! Gie macht sich auf den Weg. Es begegnet ihr ein vornehmer Mann unter= wegs. "Wo führt Dich Gott hin Mütterchen?" "Bo Gott mich hinbringt." - "Nun dann geh mit Gott." Rach furzer Zeit begegnet ihr ein kleines Mädchen von 14 Jahren. "Wo gehst hin Mütterchen?" "Nach Schlüsselburg". "Bei den Colonien wirst du leicht durchkommen, doch bei den Fabriken nicht, das ist gefährlich. Romm zu uns." Gie führte fie, und fo kamen fie an eine ber ärmften

Sütten. Ich habe schon viele bergleichen gesehen, aber solch eine arme noch nie, fagte F. In der Sütte traf fie einen alten Mann; der Bater war ein abgedankter Soldat und noch drei kleine Kinder, zwei Mädchen und ein Knabe. Der Alte fing an, über seine Feldzüge zu sprechen. In der Hitte ift es dunkel. F. fragt das Mäd= chen, warum sie kein Licht anzünde. "Wir haben keines." "Kann man hier kaufen?" "Ja, bei einem Ifraeliten." "Komm, wir wollen kaufen". Der Fraelit schlief schon. Sie weckten ihn, er gab ihnen Petroleum. Als sie sich die Nachtlampe angezündet, kochten fie fich Kartoffeln und regalirten F. damit. Sie dankte. Der Alte begab sich zu Bett und F. sagte zu den Kindern: Rleidet euch doch aus, legt euch doch auch. "Aber wir schlasen immer so". Wie so? Ja wir besitzen keine Hemden. F. geht ins Vorhaus, zieht das ihrige nicht ohne Mühe aus und reißt es mit den Zähnen und der linken Sand, weil sie mit der rechten nichts thun konnte, und gibt es der ältesten Schwester, damit sie sogleich für die kleinen Geschwister ein Hemden nähe, auch gab sie ihnen Geld, soviel sie bei sich hatte. Unterdessen war es hell geworden. F. begab sich auf ihren Weg und kam zu Mittag nach Ischore. Sie war auf diese Weise 24 Stunden unterwegs gewesen. In ihrer Abwesenheit hatte man sie überall gesucht, ob sie sich am Ende verirrt hätte. Man begegnete ihr mit großer Freude, aber auch mit dem Vorwurf, sie hätte zu viel gewagt. Ich war beschämt, bemerkte F., indem sie erröthete; das Dorf, wo sie übernachtet hatte, hieß Maskoff, es lag 30 Werst hinter Schlüffelburg. Sie fagte nun: Ich wundre mich wirklich, daß ich gar nicht ermüden kann, und bedauere nur, daß ich auf dem langen Weg nicht einmal für 10 Rubel Bücher verkauft habe.

Der alten F. stieß mancher Unfall zu. Als sie einmal in Betersburg über die Nikolai'sche Brücke ging und in eine Straße einbog, gab ihr ein Borübergehender ohne alle Ursache einen so hefzigen Stoß in den Rücken, daß sie hinsiel und sich das Knie zerssplitterte. Einen Monat lang hatte die arme Alte gelegen. "Dies

ift eine Strafe für meine schweren Bergehungen", fagte fie, und ge= dachte bei diesem Falle, wie viel sie schon gelitten habe. Auf dem Hemmarkte big ein Pferd sie in die Schulter. Ein Räuber hatte fie an den Haaren herumgezauft, daß Büschel davon umberflogen, ihr das Geficht zerschlagen und die rechte Sand gelähmt. Auf der Strafe hatte fie einmal ein Mann mit bem Stod über ben Ropf geschlagen, daß sie ohne Besinnung niederfiel. Dies alles aber erzählte sie mit muntrem Ion, und bedauerte nur, daß fie noch nicht gehen konnte, hoffte aber, es bald zu können. Sie lernte mit der linken Sand hand= tiren. Des Gebrauchs der rechten Hand wurde sie vor drei Jahren beraubt. Im Anfange des Herbstes 1868 begab fie fich nach Narwa jum Gebet und hatte 300 Exemplare des Neuen Testaments mit. Sie hatte fich verabredet mit einem Mann, der fie fahren follte. Des Nachts wollte fie fahren, nm den Tag über Bücher zu verkaufen. Auf folde Weise fam sie nach Narwa. Bon dort aus begab sie sich in gleicher Weise nach Nowgorod. Gie verkaufte vorzugsweise in den Dörfern, wobei die Bauern ihr mit Freundlichkeit begegneten. "Manch= mal fam ich an vom Regen naß. Da nahmen fie mich auf, trod= neten mich und legten mich auf ben Dfen, sie gaben mir zu effen, fauften obendrein das Neue Testament und begleiteten mich mit Dankbarkeit." Go hatte fie fast alle Bücher schon verkauft und kam bis nach dem I. schen Gouvernement. Alls sie erfuhr, daß sie schon nahe bei Moskan wäre, gedachte sie nach dem Troizkikloster zu gehen, um dort zu beten. Aber statt sich der Eisenbahn zu bedienen, setzte sie ihre Reise auf die frühere Art fort, streckenweise zu Fuß und streckenweise mit Fahrgelegenheit. Ginmal war fie unterwegs durch eine Telegie eingeholt worden, in der ein Mann in mitt=' leren Jahren war. Gie ging auf ihn los und fragte ihn, ob es noch weit bis I. wäre, und wie viel er verlange, um sie bis dahin zu bringen. Setze dich nur, fagte er, ich werde dich nicht übervorthei= len. Sie hatte Platz im Wagen genommen. Es war um die dritte Stunde am Tage, und fie fing wie immer an, über Religion gu

sprechen. Sie hatte so zwei Stunden lang mit ihm geredet und er bejahte alles. Auf einmal fing er an zu widersprechen und gottes= lästerlich zu werden. F. ward schweigsam, ihr wurde es ängstlich; fie wollte fich in einen andern Wagen setzen, doch kam Niemand, und fie befanden fich auf einer öben Steppe. Unterbeg war es gang dunkel geworden, und der Regen fing an zu tröpfeln. Sie fuhren eine Zeit lang schweigend hin. Auf einmal sah sie ber Mann an und sagte kein Wort. Darauf sah er sich um und dann hielt er den Wagen an. "Steig aus, schrie er." Die arme Alte in ihrem Schrecken sprang aus dem Wagen heraus und stieß sich dabei so furchtbar an der Deichsel, daß sie nicht mehr aufstehen konnte. "Gib Geld" ichrie der Räuber und fing an, ihre Aleider in kleine Stücke zu zerreißen. Er suchte nach Geld und schlug sie dabei ohne Barm= bergigkeit mit den Fäusten, mit dem Jug und mit der Beitsche. Er hatte sie blutig geschlagen. F. aber wiederholte ihm immer: "Du kannst mich wohl todt schlagen, doch denke daran, daß die Räuber verdammt sind." Dieses verhärtete ihn auscheinend noch mehr". "So verlaß du mich Bermaledeiter", fagte fie, indem fie feine Hand ablenkte, worauf er sich dann wie ein Thier auf sie warf, in sie bis, indem er ihr Stücke Fleisch ausriß. So verließ er sie halbtodt. Nach einiger Zeit hörte die arme F. das Rollen von Kädern. denkt sie bei sich, es komme Jemand und werde sie mitnehmen. Aber cs war der Räuber wieder. Er hatte sich erinnert, daß ihr aus dem Wagen ein kleiner Bündel nachgefallen war, und deshalb kehrte er um. Er hob den Bündel auf, (darin lagen ihre Bücher), trat dann zu ihr und schlug sie mit dem Bündel ein Paar Mal, streifte sie noch einmal mit der Peitsche und fuhr davon. Die ganze Nacht hatte die arme Alte auf offenem Felde gelegen, mit Blut übergoffen und unter heftigem Regen. Um Morgen fahren Leute vorbei, kommen auf sie zu und fragen, was sie denn habe? Als sie erfuhren, daß sie von einem Räuber angefallen war, sprachen sie: da hinter uns kom= men auch noch welche, die werden dich mitnehmen und gingen davon.

Die andern machens nicht beffer. Wie klar zu ersehen ist, fürchten fie, zur Untersuchung gezogen zu werden. Auf solche Weise vergeht ein halber Tag. Was foll ich machen, denkt unfre arme Alte, muß doch was ausdenken, sonst komm ich um; da fahren wieder Bäuer= lein vorüber, halten an und fragen theilnehmend, was denn mit ihr fei. "War gestern zu Gast, sagte sie, habe da überflüssig getrunken, bin gefallen und kann jetzt nicht aufstehen." Da hoben sie sie auf, setzten sie in den Wagen, bedeckten ihr blutiges halbzerriffenes Fleisch mit einer Matte und brachten sie in ein Dorf. Darauf mußte einer von den Bänerlein nach Petersburg fahren, nahm sie mit und brachte fie in ihr Haus. Lange war unfre arme Alte frank; ihre Wunden fingen allmählig an zu heilen, doch war sie der Gelenkigkeit ihres rechten Armes beraubt. Der Räuber hatte ihr die Schultermuskel durchbiffen. Run war fie also, durch den Fall auf der Briide auch des Gebrauchs ihres linken Fußes beraubt. Er war ungleich zu= fammengewachsen, war bedeutend fürzer und beim Geben schmerzhaft. Doch sie verzagte nicht und vier Monate nach dem Unfall versuchte sie das Haus mit ihrer Bücher=Tasche zu verlassen. Sie begab sich auf den Heumarkt, wo fich eine Rirche befand, um Gott um Silfe anzurufen. Sie hatte mit ihrem franken Juße viel Zeit gebraucht, doch endlich die Kirche erreicht. Un der Kirche begegnet sie einem Mönch ohne Beine, der auf Krüden aus der Kirche fam. Er bleibt stehen und fragt F., wohin sie gehe. "In die Kirche". "Was hast du denn da?" fragt er, indem er auf die Tasche zeigt. "Das Neue Testament unseres Herrn Jesu Christi". Der Mönch sah sie an und fagte: Zeig einmal. Er kaufte ein Exemplar zu 60 Rop., wofür er ihr einen Rubel gab und wollte nichts heraus haben. F. wollte es nicht behalten. Ich habe genng von allem, fprach fie, Geld und andere Sachen genug. Nun so nehmen Sie zu Ihrem Vielen auch mein Weniges, fagte der Mönch und ging weiter. F. trat in die Kirche und fank fast ohne Besinnung auf dem Boden nieder. Als sie wieder zu sich kam und etwas ausgeruht hatte, begab sie sich nach

einer Schenke und verkanste sür 4 Rubel. Alle schelten mich, klagte sie, daß ich so selten komme. Da schelt ich sie denn wieder. "Wie ost kam ich vorbei und keiner bemerkte mich." Jetzt aber, erzählt sie, kommen sie mir nachgelausen und tragen mir meine Tasche nach, und führen mich und fangen wieder an zu schelten. "Du kommst gar nicht, mit uns etwas zu sitzen." Eine Dame sorderte F. auf, zu ihr aufs Land zu kommen und zu ruhen; sie hat es aber nicht angenommen. Will nicht, sprach sie, mein Brod umsonst essen ucht angenommen. Will nicht, sprach sie, mein Brod umsonst essen ich kein Brod habe, so esse ich heute nicht, morgen nicht, und warte auch den dritten Tag, am vierten löscht das Licht dann aus." Ohngeachtet ihrer Krankheit und ihrer Krüppelhastigkeit, verbreitete F. im Jahre 1870 2480 Exemplare des Wortes Gottes sast ausschließlich in Petersburg.

Aus den Berichten der Colporteurin 26. wollen wir noch Fol= gendes anführen: Diejenigen, welche das Neue Testament gekauft haben, verlangen nach der biblischen Geschichte. Wer das eine oder das andere gelesen, der fängt an, über Jesum Christum sich ein Ur= theil zu bilden und es auszusprechen. Manchmal tritt dann ein junger Mann aus ber gebildeten Classe hinzu, und fagt ihr, daß das alles nicht wahr ift, daß das die Leute nur ausgedacht haben. Die andern aber vertheidigen das Evangelium und sprechen es mit Bedauern aus, daß die jetige Jugend ganz ohne Glauben sei. In einem Gafthause, in das W. auch eingetreten war, sagen zwei Manner und eine Frau. Die letztere bat einen von ihnen, ihren Mann, bas Evangelium zu kaufen, indem sie fagte, daß sie kein einziges Erbanungsbuch zu Saufe hätte. Schlieflich faufte er dann auch, wofür die Frau nun sehr dankbar war, besonders, daß ihr das Buch gebracht worden, "sonst würde er nie darauf gekommen sein, das Buch zu kaufen. Sonft kauft er allerlei, trinkt auch, aber ein Erbau= ungsbuch, bas nie." Einige Zeit barauf gingen brei Männer an ihr vorüber, einer von ihnen überredete die andern, das Evangelium zu kaufen, indem er sagte, daß er früher der allergrößte Trunkenbold gewesen, daß er aber vor vier Jahren das Neue Testament sich angeschafft hätte und darin gelesen. Das Buch hatte ihn in Erstaunen gesetzt und allmählig ließ er das Trinken. Darauf kaufte er sich ein Psalmbuch des Alten Testaments und zu guter Letzt hörte er ganz auf zu trinken und wollte in ein Kloster gehen, indem er seine Familie verließ. Doch der Priester brachte ihn von diesem Vorhaben ab, indem er sagte, daß er auch in seiner Familie Rettung sinden könne.

Bum Echluffe wollen wir zur Charafteristif bes ruffischen Bol= tes noch eine Erzählung hinzufügen. Ein Verkäufer in einer Wachs= licht=Sandlung hieß Ivan, ein Freund von der W. Gie hatte mit ihm oft lange Unterredungen über das Wort Gottes. Er ift ein gottesfürchtiger Mann, erzählt fie von ihm, lieft fast nur religiöse Bücher und hat bei ihr alle Bücher gefauft, Neues Testament, Altes Testament und Psalmbuch. Einstmals stieg bei ihm ein junger Land= mann ab, im Alter von 23 Jahren. Er verschaffte ihm eine Stelle, doch erfrankte er bald am hitzigen Fieber. Jvan brachte ihn in das Hospital und besuchte ihn oft. Der Kranke verlor seine Sprache und war dem Tode nah. Da brachte Jvan einen Priester, der dem Aranken das Abendmahl reichte. Nach der Consecration, während welcher er bewußtlos war, betete der Priester inbrünstig auf den Anicen und reichte ihm dann das Abendmahl. Als der Briefter den Kranken verlaffen hatte, trat Ivan zu ihm. Zu feinem größten Erstaunen wendete sich der Kranke zu ihm und jagte: Gott sei gelobt, ich empfing eben das heiligste Geheinniß! Er zog die Sand Jvans an feine Lippen und gab den Geift auf.

Im Laufe von zehn Monaten 1870 hatte W. 1783 Exemplare des Wortes Gottes verbreitet.

Im Ganzen waren im Laufe des Jahres 1870 von den Colsporteuren des Bereines 13,807 Eremplare verbreitet worden.

\* \* \*

Geben wir auch aus dem dritten Jahresbericht, dem für 1871, noch Einiges.

Auch während des Jahres 1871 hat die Verwaltung des aller= heiligsten Synod den Verein fraftig unterstützt, sodaß er gelegentlich der polytechnischen Ausstellung in Moskau ein schönes Bibellager errichten konnte. Ebenso fand der Berein auch in diesem Sahr sei= tens der Eisenbahngesellschaften durch Gewährung von Freibilletten und die Gestattung des Verkaufs heiliger Schriften in den Waggons wieder fehr liberale Unterftützung. Auch die Wolga Donfche Dampf= schifffahrt3=Gesellschaft bewilligte solche Vergünstigungen. Schulver= waltungen, Staats= und Militärbehörden fuhren fort, gemeinsam mit dem Berein zu arbeiten. In der Kreisstadt Belahninsky, Gouvernement Nischni-Nowgorad, wohin viele Russen wallfahrten, wirkte der Vorsteher des daselbst befindlichen Fedoroffski-Rlosters für die Bibelverbreitung unter den Wallfahrern. Die unter der Verwaltung des Petersburger Findlingshauses stehenden Landschullehrer, 70 an der Zahl, verbreiteten mehr als 1800 Exemplare in ihren Schulen, ohne irgend welchen Nuten zu nehmen.

Unter den neu eintretenden Mitarbeitern finden wir erfreulicher Weise auch 26 russische Geistliche. Dem Berein liegt, wie bekannt, besonders an der Mitarbeit der Priester. In den Gouvernements, wo die Berichte veröffentlicht wurden, sind überall von einzelnen Geistlichen Bestellungen gemacht worden. Wir wollen hier mittheisen, was einer dieser Priester aus einem nördlichen Gouvernement berichtet:

"Schon lange wünschte ich einem jeden Kirchgänger, der zu lesen versteht, das Neue Testament zu verschaffen; dieser Wunsch wurde in mir noch lebhaster, als ich im November 1870 im Journal "Der Wanderer" den ersten Jahresbericht des Vereins las. Darauf wandte ich die nöthigen Maßregeln an, um meinen Wunsch in Ersüllung gehen zu lassen. Ich hatte Katechisationsstunden zu geben und sügte auch einige Lehren über das Wissen und Erlernen der heiligen Schrift

hinzu. In den letzten Unterrichtsstunden sprach ich über die Bedingungen, unter benen Gottes Wort wirken könne. Bei diesen Unterrichtsstunden hob ich das Lesen der heiligen Schrift in der ruffifden Sprache hervor und bat die Zuhörer, sich die Sendung der Bücher ebenfalls zu Rute zu machen. Ich hielt aber diese Belehrungen allein nicht für hinreichend und schrieb folgende Ansprache: "Wer von Euch, Brüder, am zweiten Weihnachtstage in der Kirche gewesen, der hörte erstens, daß das Wort Gottes uns weise machen fann zur Seligkeit, zweitens, daß bazu bas Wiffen und Erlernen der heiligen Schrift nöthig sei, drittens, daß wir es erlernen können durch Lesen und Anhören, viertens, daß man, um es zu verstehen und seine Wirkung an sich zu erfahren, verschiedene Bedingungen erfüllen müffe, daß es namentlich nothwendig sei, das Wort Gottes in der ruffischen Uebersetzung zu lesen, da die flavonische (Kirchen=) Sprache nicht allen verständlich ift. Da wir aber die heilige Schrift in der ruffischen Uebersetzung nicht besitzen, so bat ich und bitte einen jeden von Euch zu eurem Seclenheil, euch von dem Ankause des Neuen Testaments nicht auszuschließen, damit das Wort Gottes in jeder Familie vorhanden sei. Es ist Zeit, Brüder, dag wir uns auf den Weg des Heils begeben und die heilige Schrift in die Hand nehmen, die uns den Weg zu den himmlischen Auen weist". diesen Aufruf hin subscribirten 21 Personen. Es sind das wenige, aber die Parochie ist klein, sie gahlt nur 243 Seelen. Darunter find auch folche, die zu lefen verstehen. Das gesammelte Geld fandte ich dem Vereine ein, mit der Bitte, eine gewisse Anzahl Exemplare zu übersenden; ich erhielt die Bücher am 15. August Abends, und nach dem ich sie sortirt hatte, überlegte ich die Sache noch lange. Der Herr hat meinen Wunsch erfüllt, die Bücher sind da. Aber wie soll mir nun auch der Wunsch erfüllt werden, daß das Wort Gottes in uns wirkfam sein möge? Go entschloß ich mich benn, ben Herrn selber anzurusen; Er, welcher mir die Bücher gegeben, kann uns auch beim Lefen leiten. Bu biesem Zweck ward am 16. August

nach der Liturgie ein Gottesdienst gehalten, doch hielt ich das Gebet, nicht für hinreichend, ich dachte, es müsse noch mehr geschehen, was nicht minder wichtig sei. So schrich ich denn in mehr denn dreißig Exemplare des Neuen Teftaments auf die weißen Seiten folgendes. Borwort: "Geliebter in Chrifto, nimm dieses heilige Buch als ein Geschent vom himmel, vom herrn dir gesandt; erquicke beine Seele durch das Erlernen deffelben, damit das Erlernen heilfam auf deine Gedanken, Gefühle und Thaten wirken möge; lies es nicht mit zerftreutem Beifte, sondern mit Gottesfurcht und dem einzigen Wunsche, ein ehrenhaftes Leben zur Seligkeit kennen zu lernen; bete zum Herrn, daß er dich erleuchten möge, die Wahrheit des Evangeliums zu erkennen, es zu lieben und es zu erfüllen; überwinde die schlechten Gewohnheiten, Leidenschaften und Fehler! Beim Lesen vergiß nicht, daß du den Herrn selbst siehst, der mit dir redet und vor dir mit den heiligen Aposteln in seinem beiligen Evangelium thätig ift; deshalb concentrire beine ganze Aufmerksamkeit auf das, was du liefest. Nach dem Lesen gib dir Rechenschaft davon, behalte es und bilde dein Leben nach Chrifti Lehren. Lies dieses Buch in den freien Zeiten, des Sonntags und Feiertags, wenn beine Familie frei ift; lies allen, und wenn du es nicht vor allen lefen kannft, so lies es allein und mache es dir zur Pflicht, den Anderen das Gelesene mitzutheilen, es sei beim Mittag= oder Abendbrod. Sort auf, Geschichten zu erzählen und anzuhören und leere Reden zu führen, sie sind eines Christen unwerth, und beschäftigt euch besser mit der nützlichen Erzählung und der heilsamen Lehre von dem Leben unfres Heilands und Seiner Apostel. Des Sonntags und Friertags bewege die Deinigen zum Unhören und dich zum Vorlesen, lies verständlich, ohne dich zu beeilen, damit die Hörenden dich verstehen können; erlaube nicht, beim Lesen zu lachen. Wenn du etwas nicht verstehst, so lies es noch einmal, und wenn du es zum zweiten Mal nicht verstanden haft, so gnäle dich nicht, sondern lies weiter. Das Nichtverstandene behalte, und bei Gelegenheit theile es deinem Priefter mit, er wirds dir aus=

einanderjetzen, oder dir eine Erklärung der heiligen Rirchenväter geben. Sei fröhlich und fleifig bei diefem Buche und im Glauben. Es ist zwar klein, doch enthält es viel Weisheit und Liebe Christi, es wird dich lehren, ein ehrbarer Christ, ein wahrer Bürger zu sein und dein Vaterland zu lieben, ein nütliches Glied der Gesellschaft und ein wahrer Freund der Familie zu werden, mit einem Wort, es wird dich lehren, ein ganzes Kind Gottes zu sein, zu jeder guten That bereit. Nimm dieses Buch auch in den Tagen der Trübsat vor, sowie zur Zeit der bosen Gedanken und Versuchungen, die deine Seele umfturmen, und es wird die unreinen Gedanken vertreiben, und die Bersuchung verjagen; es wird deinen Kummer erleichtern. Nimm dieses Buch und danke dem Herrn dafür, daß er und nicht in Unwissenheit über bas lägt, was uns zur Seligkeit nützlich ift, sondern es uns in seinem Worte kund thut. Nimm also dieses heilige Buch, lies es, dich segnend und werde weise durch das Wort Gottes, zu beiner und beines Nächsten Seligkeit!" - -

Unser werther Correspondent schreibt noch weiter: "Bon mehreren Personen hörten wir solgende Antwort auf unsern Aufrus. "Ach Bäterchen, was für ein herrliches Buch, wir werden immer darin lesen." Ein Goldarbeiter drückte sich also aus: "Das ist ein goldenes Buch, unzählige Mase theurer, denn Gold. Mit all dem Golde ginge ich unter, wenn ich aus diesem Buche nicht die Barmherzigkeit Gottes erkennen würde." Siner, der das Lesen nicht konnte, kauste auch, und als ich ihn fragte, wozu er es branchte, da er nicht zu lesen verstände, antwortete er: "Ach Bäterchen, so sehe ichs mir doch wenigstens an, wie meinen Heiland selber; schon dasür allein wird der Herr mir Weisheit geben und mich von schlechten Gedanken absbringen, auch muß ich noch das sagen, wenn ich auch nicht zu lesen verstehe, so versteht es denn doch ein anderer, und wenn einer, der zu lesen versteht, zu mir konnut, so bitte ich ihn, es mir vorzulesen.

Im Ganzen wurden durch rufsische Geistliche im vorigen Jahre 4592 Cremptare verbreitet.

Die Wirksamkeit der Mitarbeiter aus dem weltlichen Stande war freilich eine noch viel bedeutendere. Sie verbreiteten im Ganzen 24,316 Exemplare.

Wir heben aus den Berichten berselben nur den von S. heraus: Im Jahre 1870 machte er die Bekanntschaft des Bereins und nahm auch gleich eine bedeutende Anzahl Bücher mit, um sie unterwegs auf seiner Reise von Petersburg nach Ustrachan und auf dem Dampf= schiffe auf der Wolga zu verkaufen. Dieser erste Versuch war ausgezeichnet erfolgreich. Der Verkauf begann in den Waggons der Nikolaischen Eisenbahn und wurde fortgesetzt auf der Station Twer und am Hafen in Twer, auf dem Dampfer selber und an allen Stellen, wo er anhielt. Die Sache sprach für sich selber, schreibt S., sodaß ich kaum Zeit gehabt habe, die Käufer zu befriedigen. Ich empfing viele Dankfagungen, viele Segenswünsche wurden dem Verein für das, was er für das einfache Volk unternommen hat, zu Niemand wollte handeln, Alle waren davon überzeugt, daß die Sache nicht des Vortheils halber geschehe. Auf der Eisenbahn= station in Twer mußte unser Mitglied einige Stunden warten; so= fort war er von Menschen umringt worden, die Bücher zu kaufen wünschten, deren Zahl zunahm, je mehr seine Anwesenheit bekannt Daffelbe wiederholte sich am Hafen von Twer, sowie auch auf dem Wege nach dem Hafen Ribinsk, in Nischni=Nowgorod und Rrankheitshalber konnte unfer Mitglied seine Wirkjamkeit im Winter des Jahres 1870/71 nicht völlig entfalten, aber mit desto größerem Fleiß handelte er im Sommer 1871. Im Juli fuhr er die Wolga herunter, um überall das Wort Gottes zu ver= breiten. Unterwegs nach der Stadt W. waren diesmal in den Waggons der Nikolaischen Gisenbahn 100 Exemplare verkauft wor= den, auf der T.schen Station 300. In T. stellte fich unser ehren= werthes Mitglied dem Archierej (Erzbischof) vor, um ihn um seinen Segen für seinen Beruf zu bitten, und war über die Freundlichkeit bes Bijchofs gerührt. Das Tiche Publikum hatte er mit der Sache

befannt gemacht, indem er den Berfauf der Bücher auf einem fleinen Tischehen in einem Boulevardsgarten eröffnete. Darauf folgten die Besuche in der Fabrik. Die Verwaltung einer derselben entschloß fich, den Arbeitern für den Verkauf der heiligen Schrift Geld vor= zustrecken. Den andern Tag bekam S. eine Bestellung von 150 Rubel für die Fabrik. Davon unabhängig besuchte er auch die Frauenflöster, wo ebenfalls nicht wenige Bücher gefauft wurden. Er besuchte auch ein Seminar, welches zu dem Berein in Beziehung trat. Dann hielt fich unfer Mitglied in Ribinsk auf. Gleich im Anfang fam er kaum vom Hafen fort, verkaufte daselbst für 50 Rubel und eilte dann nach Nischni=Nowgorod. In N. stellte er sich dem Gouverneur vor und erbat sich den Segen des Orts-Bischofs, tieß in die Zeitung einige Auffätze über den Verein und den Katalog der Bücher einrücken und außerdem noch eine Anzahl besondere Befanntmachungen (Placate) drucken. Dank der Sülfe des Gouverneurs erhielt unfer Mitglied einen ausgezeichneten Platz neben der Börfe. Den Verkauf der Bücher hatte aber E. jo organisirt, daß er zur Zeit des Gottesdienstes sich in der Kirche befand, indem er an einem tleinen Tische stand, über welchem die lleberschrift angebracht war, daß er sich von 12-3 Uhr an der Kaufmannsbörse, und von 4-6 Uhr Abends gegenüber dem Haupthause des Marktes aushalte. Unter den Känsern waren nicht nur Russen, sondern auch Grusier, Tar= taren und andre ausländische Christen. Das Psalmbuch in der ruffifchen Sprache kauften aber auch Juden. S. hatte Beit gehabt, alle Reihen zu durchgehen und hielt sich babei in den Buden auf, indem er sich bemühte, ihnen Erklärungen über den Verein zu geben, jowie die Jahresberichte zu verbreiten. Auf folche Weise wurden 1000 Exemplare im Jahre 1871 vertheilt. Diejenigen Berfäufer, welche Zeit hatten, intereffirten fich für die Sache und bewiesen es durch kleine Gaben. Sein Aufenthalt auf der Messe war von großer Wichtigkeit deshalb, weil eine jo große Anzahl Kaufleute mit der Angelegenheit des Bereins bekannt gemacht wurde. Auch viele

Fabrifanten forderten ihn dann auf, in ihre Fabrifen zu kommen, wo die Arbeiter sich zu Tausenden befänden. Auch waren sie ent= schlossen, die Reisekosten zu tragen. Zu Ende des Berichtes seiner Menthätigkeit kann der Berein nicht umbin, dem Marktvorsteher in Nischni=Nowgorod für deffen freundliche Beihilfe seine Anerkennung auszudrücken. Aus Nischni-Nowgorod begab er sich nach R. hier stellte er sich dem Couverneur und dem Bischof vor und erfreute sich ihrer zuvorkommenden Aufnahme. Er begann seine Thätigkeit in der Stadt, indem er gedrudte Blätter berumfandte und erreichte es, daß der General die Regimenter von seiner Ankunft in Kenntnift Bu der Zeit war der Verein eben im Stande, eine große Unzahl Bücher zum Verkauf zu senden. Es gab Tage, schrieb unser Correspondent, wo ich von 8 Uhr früh bis 10 Uhr Abends in einem fort Bücher verkaufte. Es famen Momente, wo ich fammt meinem Behilfen nicht im Stande war, die verlangten Bücher zu reichen, fodag sich die Leute selber mählen mußten und nach Gutdünken bezahlten, besonders wenn gerade viele Soldaten ein= und ausgingen. Es war eins der schönsten Bilder. In meinem ganzen Leben habe ich noch nie solch eine Befriedigung empfunden. Nach dem 20. des Monats, als man in den Behörden die Gagen ausgezahlt hatte, er= schienen auch die kleinen Beamten, wobei ein junger Mann äußerte, er würde sich eher entschließen, diesen Monat keinen Thee zu kaufen, als daß er sich nicht ein Neues Testament in Saffianeinband anschaffen sollte. Die Stadtverwaltung, sowie die Landesverwaltung und die Bezirksämter trugen ebenfalls viel zum Verkauf der Bücher bei. Bemerkenswerth war die Abfahrt des S. von R. Sechsmal mußte er für einzelne Räufer unterwegs feinen Bündel aufmachen, andre erreichten ihn am Hafen, andre kamen an den Hafen gefahren, um augenblicklich Bücher zu kaufen. Ganz besonders zufrieden war S. darüber, daß die Räufer ihn einluden, das nächste Jahr wiederzu= tommen. Ihre Dankbarkeit und ihre Segenswünsche laffen sich nicht wiedergeben. Aus R. trug er seine Thätigkeit in die Stadt S. über,

wo er mit Freuden von der Verwaltung der Stadt, sowie anderen bochgestellten Bersonen empfangen wurde. Der Aufenthalt von S. war nur von kurzer Daner, aber ber Erfolg überstieg, Dank ber warmen Theilnahme des Schulvorstandes, alle Erwartungen. S. war die Reise beendet. Sie hatte vier Monate gedauert und in biefer Zeit hatte S. elftaufend Exemplare verkauft! Zum Schluffe muffen wir noch bemerken, daß S. in jedem Orte, den er besuchte, dem Berein einige Mitarbeiter gewann und dabei an 300 Rubel freiwilliger Gaben einfammelte. Im Oktober kehrte er nach Veter3= burg zurück. In der ersten Hälfte des folgenden Monats begab er sich auf Anordnung des Vereins auf eine neue Reise und besonders in die Stadt S. mit der Absicht, auf seiner Rücksehr die daran= liegenden Städte zu besuchen. Die Gisenbahngesellschaft gestattete S. auf Ansuchen der Vereinsverwaltung, 80 Pud (2500 Pfd.) der heiligen Bücher unentgeltlich auf allen Fahrten mitzunehmen. Schon unter= wegs in den Waggons der Eisenbahn hatte S. 300 Exemplare verkauft. Als er in S. ankam, hatte er in einer frequenten Straße ein Magazin gemiethet, und kaum hatte er Zeit gehabt, die Bücher auszupaden, so war er schon gleich den ersten Tag gezwungen, die Käufer bis Mitternacht anzunehmen. Im Anfang begab sich also S. wieder zu dem Bifchof der Stadt, um seinen Segen zu erbitten, und war erfreut über den liebenswürdigen Empfang. Der Bischof schrieb seinen Namen ins Collectenbuch ein und fragte ihn viel über den Berein. Der Polizeimeister, an welchen S. Empfchlungen hatte, und der Vicegouverneur hatten sofort die Ordre gegeben, in den Zeitungen seine Ankunft kund zu thun, und außerdem ließ er noch unentgeltlich 1000 einzelne Eremplare der Bekanntmachung drucken. Unterdeß hatte S. die Kanglei des Gouvernements, die Stadtpolizei und das Bezirksamt besucht, und daselbst 500 Exemplare verkauft. Die Vorstände des Bezirks ließen sich Berichte geben und ver= sprachen Bestellungen für die Landschulen zu machen. Mit Erlaub= niß des Couverneurs trug S. seine Bücher auch in die Gefänquisse

des Ortes. In einem Festungsgefängniß waren 42 Zellen und befanden sich 600 Gefangene. Die Sache erforderte mehrere Tage. Das Schlofgefängniß hat S. drei Mal durchwandert. In eine jede Zelle gab er den Bericht des Bereins und verkaufte eine Anzahl Bücher, außerdem verschenkte er einige Exemplare. Der Besuch in dem Gefängniß hatte eine fehr intereffante Spisode. Bei dem ersten Bang in das Gefängniß besuchte er die Militärs und erzählte den Gefangenen die Ursache seines Rommens und bat sie, sie möch= ten sich Neue Testamente anschaffen, welche beruhigen und weise machen können zur Seligkeit. Biele beriefen fich auf Geldmangel, andre auf Unkenntniß im Lesen, Einige kauften vorzugsweise das Neue Testament in großer Schrift und zwei kauften Eremplare in flavonisch=russischer Sprache zu 1 Rubel 70 Kopeken. Einer der Arrestanten wünschte sich sehnlichst, ein Buch kaufen zu können, doch beschämt sagte er, er habe kein Geld; in den folgenden Tagen werde er seinen Sold bekommen. Als Geschenk wollte er es durchaus nicht annehmen, indem er sagte, daß er sich freuen würde, ein solches Buch für seine eigne Haufen zu können. Ich schlug ihm vor, das erste beste Buch zu nehmen, unter der Bedingung, wenn er sein Geld bekäme, so solle er es bezahlen. Dies nahm der Arrestant an; mit großer Dankbarkeit kußte er das Buch und drückte es an seine Bruft. Beim zweiten Besuch sah ich ihn nicht, bei dem dritten Besuch aber fam er zu mir und entschuldigte sich, indem er sagte, daß man sich in den Kanzeleien während der Feiertage nicht beschäftige. Indeß bemerkte er ein Psalmbuch in flavonischer Sprache und ein flavonisch= rufsisches Evangelium, und wünschte es zu besitzen. Er hatte sich ausgerechnet, daß sein Geld ausreichen würde; die zwei Ropeken, die ihm übrig blieben, bat er, in die Büchse legen zu können und bewies bescheiden, daß er auch noch das Recht hätte, ein Mensch zu sein, und wenn der Feldwebel und der Rottenführer ihn nicht gerne gemocht, fo fei das doch auch noch keine große Sache. Mein Ge= wissen ift noch rein. Ich diente und wartete auf eine ehrenhafte

Abdankung..... Ich beruhigte ihn nach Möglichkeit und wollte gerne warten, wosür er sehr dankbar war. Nachdem er die baldige Absahrt unsres Mitgliedes ersuhr, schrieb er einen Brief, worin er ihm mittheilte, daß man ihm sein Geld verweigere und bat darin, man möge ihm die Bücher als theures Andenken überlassen. Sein Bunsch wurde ersüllt.

Der Berein zählte 1871 schon neun Colporteure, sechs befinitiv, drei zur Probe Angestellte. Hören wir aus ihrer Arbeit Einiges.

In einem Rosakendorfe ging F. mehrere Stunden hintereinander aus einem Haus ins andere. "Ich hatte die Hoffnung verloren, Bücher los zu werden und ging eben nur aus Pflichtgefühl. trete ich unerwartet in ein Haus hinein, wo die Nachricht, daß ich Neue Testamente verkaufe, die Familie in Bewegung setzt. umringten mich 6-7 erwachsene Kinder, an der Spitze die Mutter. Ein dicker stämmiger Anabe von 12-13 Jahren war der einzige in der Familie, der zu lesen verstand. Mun, lies etwas und wir werden zuhören, fagte die Mütter. Sie umringten ihn und hörten mit großer Aufmerksamkeit zu. Der Knabe las einige Stellen lang= sam und deutlich vor. Als er geendet, waren die Linder der Ansicht, daß man das Buch anschaffen müßte, die Mutter aber entschied die Sache, indem sie sagte: "Ift nichts zu machen, wir mussen es neh= men." Bei den Kosaken in R. kaufte ein alter Mann mit grauen Haaren, grauem Bart und frankem Fuße. Einige Tage darauf war ich dann in Usow, und sieben Werst von da nahm ich mir vor, nach Rastoff zu fahren. Auf einmal höre ich Jemanden rufen, ich wende mich um und sehe meinen Alten aus R. auf einer Fuhre sitzend; er winkt und schreit mir aus allen Kräften nach. Ich trat zu ihm. Mit vor Freude blitzenden Augen erzählte er mir, daß er das Neue Testament, welches er gekauft, einer angesehenen Familie habe über= laffen müffen, deshalb wäre er jetzt nach Usow gekommen in der Hoffnung, mich dort zu finden. Auf dem Markte hatte er nach mir gefragt und dort hatte er erfahren, daß ich allerdings dort ge= wesen und daß sie mich dort gesehen hätten, doch wüßten sie nicht, wo ich wohnte; da habe er eine Rundsahrt in der Stadt gemacht, indem er den Herrn bat, er möge es ihm doch gesingen lassen, daß er mich sinde. Unbeschreiblich ersreut war der Alte, als er sich wieder ein Neues Testament angeschafft hatte. Er nahm seine Mütze ab, bekreuzte sich einige Male, richtete seinen Blick nach Oben und rief aus: Dem barmherzigen Gott sei Dank!"

"Ein armer Soldat, der zugesehen hatte, wie seine Rameraden das Evangelium kauften, bat mich inständig, ihm ein Buch für 18 Ropeken zu lassen, doch da ich nicht ganz überzeugt war, daß ihm die 2 Kopeken in der That sehlten, so fragte ich ihn, warum ich ihm die 2 Ropeken ablassen sollte. Er antwortete nichts darauf, und ich dachte, er wolle nur handeln, und ging weiter. Mit flehen= der Stimme rief er mir nach: Ich bitte dich, lag es mir für 18 Ropeken. Ich drehte mich um und fragte: Ifts denn möglich, daß du die 2 Kopeken nicht hast? Ich habe sie nicht, antwortete er. So nimm es, fagte ich. Da ging er in bas Zelt, bas Gelb zu holen. Unterdeß wurde in mir der Zweisel wach, ob er das nicht mit der Absicht gesagt hätte, das Buch billiger zu bekommen, und ich nahm mir vor, ihn zu beschämen, als ich plötglich seine Stimme im Zelte hörte. Ach, wie unangenehm rief er, nun fehlt mir noch eine Ko= peke. Hat nicht jemand eine Ropeke? Niemand half ihm, und be= schämt kam er wieder zu mir, er habe nur 17 Kopeken zusammen= gebracht. Ich gab mich damit zufrieden und entfernte mich, doch konnte ich mich kaum der Thränen dabei enthalten, weiß selber nicht marum ?" --

Ein Mitarbeiter, ein abgedankter Matroje G., verkaufte seine Bücher in Petersburg und Umgegend, besuchte vorzugsweise die Kassernen und verbreitete im Ganzen 296 Exemplare. Bei seinen häufigen Besuchen in den Kasernen hatte G. die Soldaten oft beim Lesen des heiligen Evangeliums angetroffen. Gewöhnlich las Einer vor und Viele hörten zu. Dann unterhielten sie sich über das

Gehörte. Die Alten priesen es den Jungen an: es ist ein gutes Buch. Dieses Buch würde ich für kein Geld abgeben, sagte Mancher. Einer aus dem Infanterieregiment hatte bei G. im vergangenen Jahr ein Evangesium gekauft und begegnete ihm mit Freuden und hieß ihn willkommen. Früher erzählte er, als ich auf dem Lande lebte, verstand ich nicht zu lesen. Wenn ich früh aufstand, so betete ich zu Gott, und dann ging ich meiner Wege und vergaß alles, jest aber lese ich das Neue Testament, und den ganzen Tag denke ich, wie der Heiland auf Erden war, wie er Wunder that und wie er litt. Früher war ich ein finstrer Mensch, jest aber ist es in mir sicht geworden.

Die Bücherträgerin W. besinchte auch die Kasernen und hatte östers die Gelegenheit gehabt, zu bemerken, daß diesenigen Soldaten, welche schon ein Evangelium besaßen, Andere überredeten, doch das Buch zu kausen. Siner, der schon ein Evangelium hatte, sagte zu einem Andern: Weißt du denn auch, was du kausst? "Das ist ein Brillant, ein Rubin, wer kann seinen Werth ermessen!" In den Freiskunden nach dem Mittagessen sand W. sie ost beim Lesen. Ost wars der Sine oder der Andre, der sich Erklärungen ausbat.

Auch die Berbreitung der Schrift unter den Reisenden wurde eistig betrieben. In den Eisenbahn=Baggons erster und zweiter Classe sagten die Passagiere: Wir sitzen in den Waggons und man bringt uns die Bücher, da müssen wir ja kausen. Nicht weniger sleißig waren auch die Passagiere der dritten Classe. In einem der ersten Waggons dritter Classe, wo die Vücherträgerin S. eingetreten war, hatten die Bauern ansänglich nicht Acht auf ihr Kommen gegeben. Da besand sich denn noch ein Herr, der das Neue Testament bei ihr nahm. Er öffnete es und sing an, laut darin zu lesen, besonders über die Leiden Christi. Die Bauern umringten ihn sosort und hörten ausmerksam zu. Der Herr las sehr deutlich, wobei er einige Erstärungen gab. Zu Ende des Lesens wurden die Bücher mit Haft gekauft, wobei auch Siner, der nicht zu lesen verstand, es

kaufte und mit zitternden Händen es an seine Brust drückte und außries: Das ist ein theures Geschenk, welches ich meinem Bruder bringen werde. Im solgenden Waggon wollten die Bauern erst auch nichts davon wissen. Da nahm ein junger Mann das Evangelium, las daraus vor und erklärte es. Zugleich mahnte er und sprach: Kaust, Brüder kauft, das ist ein wundervolles Buch! Es ist so geschrieben, als wenn man mit euch Bauern redete, alles ganz verständlich. Zum Beweis dafür sing er wieder an zu lesen. "Seht, wie einsach!" — hörte man unter ihnen Etliche sagen. "Es ist sa in unsere eigenen Sprache geschrieben." Sie kauften num. Frau S. bot nun nicht nur die Bücher den Passagieren an, sondern sammelte auch Geld in die Büchsen sir den Verein. Die Bauern legten auch ihre Kopeken ein, indem sie sich gottessürchtig bekreuzten. In den Waggons der ersten und zweiten Classe legte man Silberstücke und Papiergeld ein.

\* \*

Doch wir müssen abbrechen. Mag bei dem enormen Ersolg, den die russischen Colporteure haben, ein guter Theil der unbegrenzten Ehrsurcht zugeschrieben werden, welche der Russe sür das Evangeliens buch als solches, abgesehen von dem Inhalt, hegt, weshalb denn auch Viele kausen, die das Buch nicht lesen können, — so bleibt es doch eine merkwürdige Thatsache, daß wie in anderen nicht protestantischen Ländern, Spanien, Italien u. s. w., so nun auch in der griechische katholischen Nirche des russischen Reiches in dieser letzten Zeit durch Gottes Fügung das Wort Gottes seinen Lauf noch einmal durch das Bolk macht. Wenn es die ganze Nirche nicht resormirt, so wird es doch an Sinzelnen ohne Zweisel Segen stiften. Die Swigkeit wird den Segen offenbar machen. In einem Bolke, wo Gottes Wort bisher so theuer war, wird es als etwas Nicht=Gekanntes um so mehr geschätzt, um so begieriger hingenommen. Es liegt im russischen Bolk auch so viel Naivetät, und diese Naivetät öffnet sich mehr

für die großen Eindrücke des Wortes, als es bei Bölkern von hoher Culturstuse der Fall zu sein pflegt. Häusig wird das Evangelium vom Bolke tieser aufgesaßt, als von den Theologen. Bei diesen macht sich unstreitig der moralisirende Zug der alten morgenlänzbischen Partristik geltend, das einsache Bolk ahnt etwas von der Gnade, die in Christo für die armen Sünder offenbar worden ist.

Wir begleiten die Thätigkeit des Bereins mit den wärmsten Segenswünschen, mit vielen Hoffnungen. Möchte er auch die jüdische Welt des russischen Reichs in den Kreis seiner Thätigkeit ziehen. Die Liebesarbeit, die von diesem Berein geschieht, kann Vielen unter uns zur Beschämung dienen, sie ist jedenfalls ein tröstlicher Beweis, daß in der orthodogen Kirche Rußlands unter dem überwuchernden Reichthum äußerer Formen das innere Leben, das aus Gott stammt, nicht überall erstorben ist, und wiederum zeigt sich's, daß Gottes Wort auch hier an den Herzen seine Krast beweist.

## VIII.

## Aus Betersburg und den Ditfeeprovingen.

Die Reise von Moskau nach Petersburg ist diejenige Tour in Rugland, welche am bequemften und schnellsten gemacht werden fann. Für diese Linie besteht ein — etwas kostspieliger — Courir= zug, der durch Comfort und hinsichtlich der Schnelligkeit alle billigen Erwartungen befriedigt. Es ift für Diejenigen, welche die Nacht durch schlafen wollen, für Schlafcoupe's gesorgt und wer diese Aus= gabe scheut, wird durch die Fahrt doch keineswegs übermüdet, da die 604 Werst oder 86 deutsche Meilen der Entsernung zwischen den beiden Bunkten in etwa 16 Stunden zurückgelegt werden. Eisenbahnlinie zwischen Moskau und Betersburg ist eine der geradeften; sie ist wie mit dem Lineal gezogen. Sie bringt die beiden Städte des Reichs einander möglichst nabe, in deren einer die Administration, und deren anderer das nationale Leben Ruflands seinen Mittelpunkt hat. — Dem Auge bietet sich auf der ganzen Fahrt felten irgend etwas dar, woran es mit Vergnügen oder Interesse haften könnte. Nur erinnere ich mich gerne an die Holzbauten, die hier in Stadt und Land an die Stelle der Lehmhütten treten und den Ortschaften den Anstrich größerer Sauberkeit und vorgeschrittener Civilisation geben, als wir sie im Südwesten Ruglands trafen.

\* \*

Wir sind in Petersburg angelangt. Es ist der 17. April. Sonst liegt um diese Zeit wohl noch Eis und Schnee in den Straßen von

Petersburg, jetzt traf ich nur noch stellenweise einen ziemlich reichlischen Schmutz als Ueberrest des Winters an. Die Wolga sing schon an, eisfrei zu werden, und die Newa war es bereits. Auch hier in Rußland war die Dauer des Winters in diesem Jahre um fast vier Wochen abgekürzt, sodaß die Witterung den Aufenthalt in Petersburg in diesem Frühjahr begünstigte und erleichterte. Uebrigens habe ich dem Newawasser den Tribut nicht vorenthalten, den ihr jeder Fremde zahlt, indem er eine Unpässlichkeit des Unterleibes durchzumachen hat.

Machen wir, nachdem wir die nöthige Ruhe genoffen, einen Sang durch die Stadt. Was wir hier geben können und wollen, sind allerdings nur einige Striche. Im Jahre 1703, vom Beter bem Großen gegründet, hat die Stadt von Anfang an mehr ausländischen, und zwar deutschen, als spezifisch russischen Charafter getragen. Der Bauftil ift von Jemand als "jublimer Kasernenstil" bezeichnet worden, und ich möchte dieser Bezeichnung nicht widersprechen. Es ift überall nach einheitlichem verständigem Plan und Maaß gebaut worden, so daß ziemlich eine Strafe aussieht, wie die andere und im Ganzen. der Stadt fich wenig individuelle Büge aus den einzelnen geschicht= lichen Entwickelungsstadien mahrnehmen laffen. Die Stadt hat übrigens eine enorme Ausdehnung, da die Straffen meist in großer Breite angelegt find, und die Plätze, wie der Admiralitätsplatz vor dem Winterpalaft, der Petersplat mit der coloffalen Statue Peters des Großen, endlich der "große Plat," einen überaus bedeutenden Umfang einnehmen. Der schönste Theil der Stadt ist der südliche auf dem linken Newauser mit dem Admiralitätsviertel. Die inter= effanteste und ichonfte Strafe des Biertels ift wiederum der Newski= prospect. Ein Theil der Pflasterung ist hier von Holz, so daß es sich außerordentlich angenehm fährt. Der Newskiprospect ist der Boulevard, auf welchem sich die vornehme Welt bewegt, und auf welcher auch die kaiferliche Familie, wenn sie anwesend ift, die Ausfahrt macht, welche dem Mittagsmahl voranzugehen pflegt. Sier reiht sich ein eleganter Laden an den andern, und man wird einiger=

maßen an Paris erinnert. In den übrigen Stadtvierteln vertiert sich dagegen die Pracht wieder sehr, und es bleibt dem Oberpolizeis meister der Stadt sür die Herstellung der Sauberkeit und Ordnung noch eine beträchtliche Aufgabe, nachdem er übrigens in dieser Richtung bisher das Mögliche bereits geleistet und schöne Fortschritte erzielt hat. Es zeigt sich auch hier, wie in den andern großen russischen Hauptstädten, daß aller Glanz sich auf einige Punkte concentrirt, während die Seitenpartien in ihrem Dunkel bleiben. Sieht der Fremde sich nur diese glänzenden Partien an, so nimmt er einen falschen Eindruck mit.

Die Natur hat die Umgebung von Petersburg nur nach einer Richtung hin mit einiger Gunst behandelt. Aber der Stadttheil, welcher sich an den beiden Usern der Newa hinzieht, gewährt doch einen prächtigen Anblick. Am Kai finden wir eine stattliche Zahl von Schiffen, die den Handelsverkehr nach verschiedenen Richtungen hin vermitteln, und während der Sommermonate, wo die Schiffsahrt in vollem Gang ist, gewährt diese Stelle gewiß einen sehr belebten schönen Anblick.

Doch dürfen wir nicht weiter fortfahren in dieser Schilderung, da wir doch keinerlei Genüge leisten können und Demjenigen, welcher Petersburg näher kennen sernen will, an das Werk von Kohl verweisen können, welches den Titel hat: "Petersburg in Bildern und Scizzen" und im Jahre 1855—56 in zweiter Auflage erschienen ist.

Wir besuchen noch einige Kirchen und gehen dann unserem speciellen Interesse nach. Es sind besonders zwei russische Kirchen, welche von dem Fremden angesehen zu werden pslegen: die Fsaakssirche und die der Kasan'schen Mutter Gottes geweihte, oder kurzweg Kasansti genannt. Die Bracht der Fsaakssirche ist bekannt, man schätzt die daran gewendeten Kosten auf 200 Millionen. Aber alle Pracht hat mich kalt gelassen, wenn ich an die Hagia Sophia oder Lawrasirche in Kiew, oder an die Kathedralen in Moskau dachte. Wie alles in Betersburg, so hat auch die Fsaakssirche mehr modern europäische,

als altruffische Urt an sich, ähnlich verhält sichs mit der Rafan'ichen Kirche. Der Grundrif hält ja die bozantinischen Formen ein, aber es fehlt die reiche Gliederung des Kuppelbaues und jenes mystische Dunkel, welches die Beiligthümer in Kiew und Moskau charakterifirt. Die Bracht, die an die Jaaksfirche und an die Kafan'iche gewendet worden ist, hat etwas Pomposes und Ostensibles. Wie der Newski= prospect, Eleganz und Comfort, jo zeigen diese Kirchen dem Frem= den und dem Russen, der aus den Provinzen kommt, den Reichthum und die Bracht der kaiserlichen Residenz. Die Malachitsäulen, die bronzenen Thüren, die goldenen Befleidungen der Bilder, die Mofaitbilder, die Berlen und Edelsteine, mit denen die Muttergottes= und Heiligenbilder überfät sind, und alle übrige Rostbarkeit, die die Freigebigkeit des kaiserlichen Hauses hier verschwendet hat und noch verschwendet, zeigen, wie man das Schönste und Kostbarfte hier vereinigen wollte, bessen man habhaft werden konnte, um den Glanz der Residenz des großen Reiches zu entfalten. Der Diener, der uns führt, erzählt gewissenhaft, wie viel Pud Silber, Gold und edle Metalle soust hiezu verwendet, oder wie viel die Kunstwerke gekostet haben, als wäre eine Kirche eben nur dazu da, den Reichthum der Erbauer zu zeigen. Wenn doch von den Millionen, die hier zusam= mengehäuft murden, der Entwicklung des Schulwesens oder der fle= rikalen Bildung oder der Dotation der Pfarreien Etwas zu Gute gefommen wäre! Wie viel Segen hätte damit gestistet werben können. Man freut sich — wenn man von dem Kunstwerth einzelner Bartieen dieser firchlichen Bauten absieht — gar wenig der hier zur Schau gestellten todten Bracht.

Das russische firchtiche Leben tritt in Petersburg im Bergleich mit Moskau und Kiew mehr in den Hintergrund. Die Kirchen waren nie leer; wir besuchten sie ja zur Zeit der großen Fasten. Es fanden sich fortwährend Beichtende ein. Aber auf den Straßen sindet man nicht, wie es in Kiew und Moskau der Fall ist, fortwährend Russen, die dem oder jenen Muttergottes= oder Heiligenbild

ihre Verehrung darbringen. In Moskau gehört die Religiofität in der Gestalt der Bilderverehrung zur Gigenthümlichkeit des öffentlichen Lebens, in Petersburg zieht sie sich, so weit ich es beobachten konnte, mehr in die Kirchen zurück.

Auch Moskau zählt ja Taufende von Fremden, besonders Deutsche zu seinen Bewohnern. Aber Petersburg ift von vornherein vor= wiegend durch ausländische Kräfte ins Dasein gerusen worden, und die bedeutenosten Elemente waren doch immer die deutschen. Oftseeprovinzen bilden das Hinterland für Petersburg, aus den Deutschen dieser Provinzen sind Tausende von Offizieren und Beamten hervorgegangen. Diefer Umftand gab ber Stadt immer einen mehr deutschen, als russischen Charafter. Der jetzige Thronfolger bekämpft das Deutschthum, aber der Raifer ift anderen Sinnes; man sprach ja sonst auch bei Hofe deutsch, und der Kaiser thut es auch jetzt noch gerne. Dazu kommt, daß die Unentbehrlichkeit ausländischer Elemente die Tolerang gegen beren Confession von vornherein zur Nothwendigkeit machte. Geht man den Newskiprospect entlang, so findet man Kirchen oder Bethäuser fast aller kirchlicher Denominatio= nen, eine Thatsache, an welche Fürst Gortschakoff die Deputation der evangelischen Allianz erinnerte, als sie um Gewissensfreiheit bat. Es ist bedeutsam, daß das deutsche evangelische Clement in Peters= burg doch in den höheren Kreisen noch immer stark vertreten ist, und wäre zu wünschen, daß es ein heilsames Gegengewicht gegen die Alleinherrschaft der rufsischen Kirche und ihrer Traditionen üben möchte.

\* \*

Unsere evangesisch-lutherische Kirche wird in Petersburg durch fünf Parochieen repräsentirt, die St. Petri=, St. Annen=, St. Ca=tharinen=, St. Michaelis= und St. Johannisgemeinde. Sämmt=liche Parachieen haben geräumige Kirchen; außerdem sinden wir noch die Jesuskirche und andre evangesische Kirchenlocale. Es gibt zu dem

aber auch eine deutsche, hollandische, englische und französische Be-Un die Kirchen, besonders die beiden erstgenannten, schlie= Ben fich auch hier Schulen, die im blübenden Stande fich befinden, so daß wir nach allen Reiseerfahrungen in Rußland sagen dürfen, daß die evangelische Kirche im russischen Reiche überall eine Mutter der Schulen geworden ist. Die evangelischen Deutschen in Peters= burg ehren die Kirche im Ganzen mehr, als es bei uns in den großen Städten geschieht. Nach Berhältniß der Seclenzahl ift der Rirchenbefuch ein unendlich befferer, als in den deutschen Groß=Städten. Es mag dieß theilweise darin begründet sein, daß dort von Leuten von öffentlicher Stellung, welcher Confession sie auch angehören, eine firchliche Haltung gefordert wird, wie man denn von öffentlich Bediensteten und Militärpersonen den Nachweis verlangt, daß sie wenig= stens einmal im Jahre zum Abendmahl geben. Gin zweiter nicht minder wichtiger Grund der größeren Kirchlichkeit mag darin liegen, daß die lutherische Kirche in Rugland von Anfang an der Mittel= und Sammelpunkt der Deutschen war. Der Russe nennt die luthe= rische Kirche deutsche Kirche. Hier singt und betet man in der Muttersprache, hier geht deutsche Predigt, deutscher Unterricht im Schwange. Die Kirche ist die Bewahrerin der deutschen Sprache, des deutschen Geistes, der heimathlichen Erinnerungen; ohne die Rirche hätte sich das Deutschihum in Petersburg und Moskau schwerlich in dem Maage erhalten, als es sich erhalten hat. Endlich dürfen wir nicht vergessen, daß Petersburg eine große Zahl von begabten Bredigern besitzt, von Männern, die in rühriger Thatkrast sich ihrer Gemeinden und ihrer Bedürfniffe im Großen und Ginzelnen treulich annehmen, die den Bedrängten eine Zuflucht, den Rathsbedürftigen Berather find und so dem Pastorat eine Bedeutung für die Gemeinde= glieder zu geben wiffen, wie es die Paftoren bei uns in großen Städten nicht zu erreichen vermögen. Gine Erscheinung, die von Odessa bis Betersburg in allen deutschen Gemeinden sich wiederholt. Diese Stellung der Pastoren, vermöge welcher sie einen möglichst umfassen=

ben Wirkungskreis haben, bringt natürlich die Gefahr der Bielgeschäftigkeit und der Beräußerlichung mit sich, und es erfordert ein ungewöhnliches Maaß von Selbstzucht und Bertiesung in die geisteliche Seite des Beruss, um hier im Strom der Geschäfte und der unendlichen geselligen Beziehungen nicht unterzugehen.

\* \*

Um nicht bei allgemeinen Betrachtungen stehen zu bleiben, führen wir dem Leser noch einige einzelne-Früchte des kirchlichen und christelichen Lebens vor, das wir unter unsern dortigen Glaubensgenossen sanden, einige Werke der inneren und ein Werk der äußeren Mission. Bielleicht charakterisirt sich durch sie das kirchliche christliche Leben nach seiner starken und schwachen Seite.

Zunächst führt uns Freundes Hand in das evangelische Diaconiffen= haus, an beffen Spitze Director v. Maner und Baftor Seeberg stehen, und dem als Oberin Angelica Cschholtz vorsteht. Es befindet sich jetzt in einem allerdings sehr bescheidenen Raum, der für 1300 Rubel jährlich gemiethet ift. Der Director hat wieder seine eigene Das Diaconissenhaus ist wesentlich ein Hospital, die Schwestern erkennen als Beruf der Diaconissin hauptsächlich die Krankenpflege, eine Auffassung, die zu enge ist und die Entwicklung der Sache nicht fördert, weil manche zur Diaconiffin fich eignet, auch wenn fie zur Krankenpflege die psychischen und physischen Erfordernisse nicht befitzt. Gegründet wurde das Haus im Jahre 1859. Sehen wir nun die Geschichte derselben an, so finden wir, daß seit der Gründung des Hauses 4 Diaconissenschülerinnen und 50 Probeschwestern da waren, in Allem 54; davon traten 26 wieder aus, also beinahe die Hälfte, 12 wurden entlassen, eine wurde ausgeschlossen; dagegen wur= den zu Diaconissen eingesegnet 8. Von diesen aber starb eine, und wurden 3 entlassen. Im Berufe stehen nun 4 Diaconissen und 6 Probeschwestern, eine Diaconissenschülerin bereitet sich für den Beruf

noch vor. Der Personalstand beträgt also an Arbeitskräften 11. So im April 1872.

Die Leiftung angesehen, so haben die Diaconissen seit der Begründung der Anstalt in 66 Familien an 933 Tagen Krankenpflege geübt. Im Jahre 1871 wurden im evangelischen Hospital 271 Kranke, seit der Eröffnung am 20. September 1859 aber 2496 Kranke verpflegt, und zwar unentgelblich 2286, gegen Bezahlung 210. Davon sind 1904 genesen entlassen, 287 gebessert, 99 ungebessert, 26 übergesührt, 313 gestorben, und blieben zum 1. Januar 1872 22 Kranke in Behandlung.

Seit 1866 besteht in Verbindung mit dem Hospital auch ein Kinderaspl, welches 227 Kinder verpflegte, davon 220 unentgeldlich.

Unter den Pfleglingen des Hospitals, wie des Aspls sind Leute aller Consessionen, 3. B. 580 griechisch=katholische Erwachsene und 82 griechisch=katholische Kinder.

Wenn man diese Resultate bedenkt, so springt ein Punkt alsbald ins Auge, nämlich ber, daß hier bedeutende Mittel von der chrift= lichen Mildthätigkeit zur Verfügung gestellt werden muffen, da bas Hospital 2286 unentgelblich und nur 210 gegen Bezahlung verpflegt hat. In der That weist die Rechenschaftsablage für 1871 in der Einnahme von 24000 Rubel nur 1065 Rubel Rurgeld nach, man fann daraus entnehmen, welch hohe Beiträge durch die Wohlthätig= feit der evangelischen Gemeinden geflossen sind. Aber mit diesen Leiftungen scheint die Dargabe zum personlichen Dienst nicht gleichen Schritt halten zu wollen. Auch die anderen Diaconissenanstalten in den Oftseeprovingen, ebenso wie das haus der Barmbergigkeit in Sarata in Bessarabien, haben ben allzugroßen Mangel an Arbeiter= innen zu beklagen. Das Hospital wird nun bald in ein neuherge= stelltes großartigs Gebäude übersiedeln, dessen Rosten sich auf 150,000 Rubel belaufen, aber in diesen großen Räumen, die ihrem Zwecke in bewundernswerther Beise entsprechen, werden nur elf Schwestern ar= beiten. Die weibliche Erziehung und die Gewohnheit des Lebens, wie fie sich in Betersburg und in den Ostseeprovinzen unter den für die herrschende deutsche Classe günstigen materiellen und socialen Verhältnissen auch in christlichen Kreisen ausgebildet hat, scheinen die Uebernahme eines Beruses, der so viele Entbehrungen fordert und so viel Arbeit auserlegt, wenig zu begünstigen. Auffallend bleibt, daß auch von Pastorentöchtern nur wenige zur Uebernahme des Diaconissenberuses sich bereit sinden lassen. Indeß wird sich die Sache hoffentlich nach dieser Seite hin noch weiter entwickeln, und es dürste dazu die obige Bemerkung nicht unsörderlich sein, wornach die Diaconie nicht bloß den Hospitaldienst, sondern alle Thätigkeiten des Weibes umfaßt, durch welche sie geist=leibliche Pflege mit den besonderen, dem Weibe versiehenen Gaben, im Sinne der Kirche übt.

Petersburg ist reich auch an Werken ber inneren Mission. Gehen wir hinaus nach Wassili=Ostrow, so sinden wird hier das Alexander=asyl für Mädchen, und die edle Familie des lieben und frommen Generalmajors von L., eines altbewährten Christen aus Gosners Zeit, nimmt sich der Leitung des Stifts in herzlicher Liebe an. Wir sinden ferner ein Magdalenenasyl, einen Jünglingsverein, den die kräftige Hand des Pastor Findeisen leitet, der bereits in Paris in der Arbeit der inneren Mission gestanden hat. Ein "Comité der evanzgelischen Bibliothek" sorgt für gute Lectüre zum allgemeinen Besten der evangelischen Gemeinden, und hat bereits im sinnischen Kirchenbaus eine bedeutende Sammlung gediegener Bücher aufgestellt. So könnte noch manch Andres aufgezählt werden, was die christliche Liebe in Sachen der inneren Mission geseistet, und für alle diese Zwecke sließen immer reichliche Mittel.

Es sei uns vergönnt, noch Einiges mitzutheilen über das Asyl für arme Judenmädchen in Petersburg.

Es war im Spätherbst des Jahres 1863, als drei Missionare der Londoner Gesellschaft für Judenmission nach Betersburg kamen, um Beiträge zur Erbauung einer Missionskirche in Berlin zu sammeln. Sie lenkten zum ersten Mal die Ausmerksankeit der deutschen

Bewohner Petersburgs in weiteren Kreisen auf die Judenmission. Der hinreißende Vortrag eines dieser Missionare hinterließ in den Gemüthern der Zuhörer tiefere Eindrücke, und es bildete fich zunächst ein Sammelverein für Judenmission. Einige christliche Frauen aber begnügten sich nicht damit, Geld zu sammeln, sondern wollten auch persönlich für die Sache wirken. Sie traten zusammen, um für die Bekehrung Fraels zu beten und machten sich dann auf, die Juden in ihren Wohnungen aufzusuchen, um sich zu überzeugen, ob sie nichts für das Scelenheil derfelben thun könnten. Damals hatten nur die Rauflente erster Gilbe die Erlaubnig, sich in den Hauptstädten des ruffifchen Reiches niederzulaffen, die gewerbtreibenden, niederen Claffen erhielten diese Erlaubnif erst später. Die meisten Juden von St. Betersburg sind unter den abgedankten oder dienenden niederen Mili= tärs zu suchen. Die Erfahrungen, welche einige dieser Franen bei ihren Besuchen unter den Armen Ifracls sammelten, wurden in den wöchentlichen Gebetsversammlungen besprochen, und man faste endlich den Beschluß, die gesammelten Beiträge zur Gründung eines Afple, sowie einer Freischule für arme Judenmädchen zu verwenden, wozu aber den Landesgesetzen gemäß die Erlaubniß der Behörden eingeholt werben mußte. Bu diesem Zwecke wurde der Kaiserin eine Bitt= schrift überreicht, und Gott der Herr lenkte das Herz der hohen Frau, daß das Gesuch sogleich Gebor und allerhöchste Protection fand. Der Generalgouverneur wurde beauftragt, dem Unternehmen feinen Schutz angedeihen zu laffen. Raum war dies ben Frauen des Bereins in officieller Form mitgetheilt worden, so bot ein reicher Hausbesitzer zur Begründung des Afple eine kleine Wohnung auf sechs Monate zu freier Benutzung an. Als diese ersten Schritte, furz vor dem Weihnachtsfest gethan, mit so gesegnetem Erfolg ge= front worden waren, kant jener Missionar, dessen Predigten soviel Beifall gefunden hatten, noch einmal nach Petersburg zurück und unterstützte das junge Werk mit seinem Rath und seiner Fürsprache, besonders aber durch seine begeisternde Rede, die wie ein zündender

Funke in die Herzen fiel. Die Gaben zur Ausstattung des Ajple strömten in mancherlei Gestalt in wunderbarer Fülle berbei und in Zeit von zwei Wochen war die Wohnung mit Möbeln, Wäsche, Rüchengeräthe und allem zu einem Haushalt Nöthigem versehen. Bald stellten sich einige Judenfrauen mit ihren Kindern ein, die um Aufnahme für diese baten. Sie wollten viele Borschriften wegen der Rost machen, besonders in Betreff der Fleischspeisen, und verlangten eine jüdische Köchin u. s. w. Doch erkannte das Comité der Frauen, welches das Afyl leitete, daß man diesem Verlangen unmöglich nachkommen könne. Mehrere der jüdischen Frauen fügten sich, andre dagegen traten zurück, wieder andre baten um Aufnahme ihrer Kinder als Tagesschülerinnen in der mit dem Aspl verbundenen Für diese Schule erboten sich so viel junge Mädchen und Frauen zum unentgeldlichen Unterricht, daß es fast schien, als würde es mehr Lehrerinnen als Schülerinnen geben. dies ordnete sich. Am 10. Januar 1864 wurde das Afpl in Gegen= wart von Mitgliedern öffentlicher Behörden mit Gebet und Ansprachen feierlich eröffnet, und noch am selbigen Abend empfing es die ersten sechs Zöglinge. Auch die Schule wurde an diesem Tage eröffnet, und es fammelten sich 25-30 Tagschülerinnen, von wel= chem kaum drei oder vier buchstabiren konnten. Die Anstalt ent= behrte einer eignen Hausmutter und wurde abwechselnd von Frauen des Comiteés dirigirt, die sich mit seltenem Eiser dem Werke hin gaben. Erst nach dreiviertel Jahren bekam das Afpl eine eigene Haus= mutter. Doch wechselte man mehrmals, und dieser Wechsel brachte in die Leitung des Ganzen manche Schwankung, es entstanden falsche Auffassungen und Misverständnisse, es kamen Ansechtungen von außen ber, und die Sympathien für die Judenmiffion schienen fast zu erkalten. In diese Zeit fielen die Vorgänge in Rischinew. wirkten belebend auch auf die Sache der Judenmission in Beters= burg. Die Bahl der Böglinge stieg von 6 auf 12, zuletzt auf 14, die der Tagschülerinnen erhob sich in den Jahren 1867 und 68 bis

auf 60, doch wechselte diese Zahl fortwährend, da manche Kinder nur ganz kurze Zeit kamen. Indeß wurden die Juden aufmerksam und gründeten ihrerseits nun eine Freischule, welche der Mission großen Abbruch that. Die reichen jüdischen Banquiers stifteten ferner auch ein eigenes Ajpl, das mit dem driftlichen concurrirt. Die Juden wurden immer feindseliger gegen die Anstalt, konnten es aber doch nicht hindern, daß immer wieder neue Anmeldungen erfolgten. Das chriftliche Interesse erwarmte mehr als je, und der Segen des Herrn blieb nicht aus. Von den Zöglingen haben sechs, nachdem sie durch sorafältigen Unterricht und den Einfluß der Erziehung zu chriftlicher Ueberzeugung gelangt waren, diese Ueberzeugung vor ihren Eltern und Anverwandten standhaft bekannt und die Taufe begehrt. Einer Notiz im Petersburger Sonntagsblatt zufolge, haben sich nach und nach vier von den getauften Fraelitinnen für den Diaconissenberuf entschieden. Die Tagschule hat man freilich zuletzt gang eingehen laffen müffen, dagegen ift die Bahl der Zöglinge des Afpls auf 14 acîtiegen.

Im Ganzen sind doch 160 Judenmädchen längere oder fürzere Zeit im Unterricht gestanden, und es ist nicht zu glauben, daß die Unterweisung in der heiligen Schrift alten und neuen Testamentes, verbunden mit Auswendiglernen von Schriststellen, Sprüchen und Liedern, welche den ersten und wichtigsten Gegenstand des Schulsunterrichts bildet, an allen diesen jugendlichen Seelen für immer verloren sein sollte.

Die Eindrücke, die ich bei mehrfacher Anwesenheit im Asplerschaften, waren wohlthuender Art. Es herrschte in dem Mädchenkreis ein frisches und fröhliches Wesen, neben Spuren früherer Verkommensheit sehlte es nicht an wahrhaft lieblichen Erscheinungen, und die Reden und Antworten, die man hörte, zeugten davon, daß auch das weibliche Geschlecht unter den Juden geistig begabt ist, und daß jüdische Mädchen, wenn man sich ihrer zur rechten Zeit annimmt, sich als sehr bildungsfähig erweisen. Es wäre ersreulich, wenn sich

mehr und mehr auch Frauenkräfte in den Dienst der Judenmission stellten, und auf jüdische Frauen und Mädchen, die in Aberglaube, Schmutz und Unwissenheit versunken sind, einen heilsamen Einfluß zu gewinnen vermöchten.

Eine Eigenthümlichkeit des Werkes, von dem ich hier erzählte, ift es, daß hier Frauen aus allen driftlichen Denominationen zusammenarbeiten, wie denn überhaupt die confessionelle Sonderung in Petersburg jedenfalls hinter dem Bewußtsein der Zusammengehörigkeit aller evangelischen Elemente sehr zurücktritt, eine Erscheinung, in der wir wohl eine Nachwirkung der Goßnerschen Zeit erkennen dürsen.

\* \*

Von Petersburg führte mich mein Weg nun in die Oftseeprovinzen und zwar zunächst nach Reval. Die Stadt liegt an einer Bucht des finnischen Golfs und nimmt sich sowohl vom Lande, als von der See her prächtig aus. Das Schloß steht auf einem Felsen und ist weit hinein in Land und Meer sichtbar. Die untere Stadt, die am Hafen liegt, wird durch Handel und Gewerbe belebt, trägt übrigens ganz und gar das Gepräge einer alten beutschen Handels= stadt mit ihren engen Sassen und Straffen und ihren hochgiebligen Häufern. Unter den Kirchen ragt die St. Dlaikirche mit ihrem 429 Fuß hohen Thurme hervor. Manches Wappenschild in dieser Kirche, wie in den andern, erinnert an die alte Zeit mit ihren stattlichen Geschlechtern und ihrer ftolzen Größe; jetzt ift die Stadt Sitz eines russischen Gouverneurs, und wir werden auf Schritt und Tritt daran erinnert, namentlich auch durch mehrere ruffische Kirchen, daß das Deutschthum und Ruffenthum bier gleichberechtigt sind und der ur= sprünglich rein deutsche Charafter der Stadt durch das eindringende Ruffenthum Einbuße erleidet.

Doch wir hatten uns fern von Politik und bewahren das kirchliche Interesse. Reval hatte bis vor Aurzem einen Prediger, bessen Name in weiten Kreisen ein Segen geworden ift. Wir meinen den im porigen Jahre heimgegangenen Paftor Suhn. Sein Rachfolger im Umte Nicolaus v. Stadelberg hat uns in einem toftlichen Buch= lein, das er "Samenkörner" betitelt hat, Meditationen von ihm dargeboten, die uns einen Blick thun laffen in die Art und Weise, wie der Heingegangene sich in das göttliche Wort vertieft, wie viel er daraus geschöpft, wie reich seine geistliche Erfahrung und wie geichickt er war, die Scelen anzuregen, zu leiten und zu weiden. ist mancher Segen zurückgeblieben, und eine Schaar erweckter Christen giebt sich den Werfen der innern und äußern Mission mit Liebe bin, wie denn gerade hier die baltische Judenmission, von der wir noch weiteres hören werden, ihre ersten Anfänge hatte, und auch das Werk der weiblichen Diakonic durch den Nachfolger des verewigten Suhn für Efthland bier eine Stätte gefunden bat. Stadelberg bat im Jahre 1867 ein Diaconiffenhaus gegründet. In demselben arbeiten zur Zeit unter Leitung der Oberin Fräulein v. Mohrenschild drei Brobeschwestern — darunter eine von esthnischer Abstammung eine Diaconiffenschülerin, eine Freihelferin. Man pflegt Kranke im Hause, wie in Brivathäusern, auch finden wir hier eine Abtheilung für Beiftestranke; 60 Rinder geben hieher zur Schule. Die Thätig= keit ist noch eine locale. Auch hier sind die materiellen Mittel, die schönen Räume und der äußere Umfang der Gebände bedeutender, als die persönlichen Kräfte, die sich bis jetzt zu Dienst gestellt. Aber die Sache ift nen, und trene Arbeit wird fie machfen machen.

\* \*

Da unser Aufenthalt in Reval kurz war, so nüissen wir uns auch mit diesen flüchtigen Andentungen begnügen und begeben uns nun auf unser Tour weiter über Weißenstein nach Dorpat. Diese Reise ist gegen früher in sosen erleichtert, als man zwei Stationen weit, nämlich bis Charlottenhof, die Gisenbahn benützen kann. In Charlottenhof aber besteigt man die Post. Wir sinden wieder wie

im Süden die hölzernen Wägelchen mit den Sitzen von Stroh oder Hen, aber die Wagen haben Federn, und es geht hier nicht über die Steppe, sondern auf gebahnten Wegen, die viel zu wünschen übrig lassen, aber doch eben Wege sind. Man wird es doch inne, daß die Ritterschaft, welche sür die Wege sorgt und die Post in Händen hat, eine deutsche Korporation ist. Man besindet sich wieder auf dem Boden der Eultur und der Civilisation und der Deutsche sühlt sich einigermaßen heimathlich angeweht, wenn auch auf den Poststationen selber ab und zu esthnische Eingeborne als Posthalter sungiren und uns daran erinnern, daß in diesen Provinzen nur die Grundherren und die Städter Deutsche sind, während das Land Vall aus ganz fremdeartigen in Sitte und Sprache noch völlig heterogenen Stämmen besteht.

Wir gedachten in Beißenstein im Kreife der dortigen deutschen Freunde nur einen Abend zu vollbringen, aber der alte liebe Doctor Heffe und der Baftor v. Thiesenhausen in Weißenstein hatten in so berglicher Weise mich eingeladen über den grünen Donnerstag und Charfreitag, (ruffischen Styls) zu bleiben, daß es nicht möglich war, einer solchen Einladung zu widerstehen. Dr. Hesse, Arzt des Kreises Weißenstein, hat an diesem Orte manches Jahrzehnt seines langen Lebens gewirft und nicht blos manchem zu leiblicher Genesung gedient, sondern sich auch Vielen als ein rechter Seelenarzt bewährt, indem er aus seiner reichen geiftlichen Erfahrung mit tiefem Blick auch Seclenschäden zu erkennen und aus Gottes Wort zu heilen vermochte. Seine Lebensführungen zu hören, bot chenfoviel Belehrung als Erguidung. In weiteren Kreisen ist er als Freund und Förderer der innern und äußern Mission bekannt und geliebt. Er hat der Seiden= mission selbst einen Sohn dargebracht, der als Missionar in Indien wirkt, er hat für die Judenmission in Kischinew einen Hilfsverein gegründet und leitet seit langem mit andern ein Waisenhaus, in dessen Saale ich einen Vortrag hielt und welches mir ein besonderes Interesse dadurch einflößte, daß der bekannte Zaremba eine geramme Beit hier weilte und sich für den Miffionsberuf zubereitete.

In Weißenstein sah ich zum erstenmal eine esthnische Gemeinde im Gotteshause versammelt. Go bicht gedrängte Bersammlungen erleben wir in Deutschland wohl kaum, die Esthen - auch die Letten — kommen in hellen Saufen angezogen. Ein Meilen weiter Weg halt fie nicht vom Rirchgang ab. Der Gefang, ben fie an= stimmen, ist mächtig. Es versteht sich, daß ihnen esthnisch gepredigt wird, wie denn jeder Paftor in den Oftseeprovinzen auf dem Lande in zwei Sprachen zu predigen hat, für die Eingebornen efthnisch oder lettisch, für die Herrschaft und die dazu gehörigen deutschen Beamten aber beutsch; ebenso wird die Liturgie und der Gesang nur in der Sprache des eingebornen Volks gehalten. Die Arbeit des Predigers, Katecheten und Seelsorgers von den Esthen ist nicht leicht. Das Volk hat etwas Verichlossenes und Trotiges, und daß die Pastoren Deutsche find und also ber herrichenden Rlaffe angehören, macht das Volk wohl noch verschlossener und die Wirksamkeit unter ihnen noch ichwerer.

\* \*

Die Fahrt von Weißenstein bis Dorpat währte 13—14 Stunden. Ich brach am Charfreitag Abend um 5 Uhr in Begleitung eines Studenten auf, der so freundlich war, den Reisemarschall zu machen, am Samstag Abend um 5 Uhr langten wir in Dorpat an. Inzwischen aber machten wir im Pastorat zu Maria Magdalena Halt, wo die Gastsreundschaft dem unbekannten dentschen Frembling Nachtquartier andot.

Im Pastorate hatten sich mehrere Amtsbrüder aus der Nachbarschaft zusammengesunden, und wir verlebten einen schönen auregenden Abend. Mir blieb im Gedächtniß besonders ein Gespräch über den Confirmandenunterricht und die Confirmation. Es wird ja in unserer Zeit von Bielen großes Gewicht darauf gelegt, daß die Confirmation in reiserem Alter geschehe, indem man glaubt, der Unterricht würde dann besser verstanden und das Confirmations-

gelübde würde nicht eigene That sein. Run in Esthland besteht die Sitte dieses späten Unterrichts und später Confirmation, man wartet bis zum 16. Jahr damit. Aber die Erfahrungen, welche von verichiedenen Seiten darüber ausgetauscht wurden, waren dieser Praxis gar nicht günftig. Es wurde allgemein geklagt, wie wenig empfänglich für geiftliche Anrequing gerade dieses Alter sich erweise, wie stupid die bäuerliche Natur in diesem Alter sich erzeige, und wie trotig der junge Esthe sich schon geberde. Es ist die Zeit, wo die Sinnlich= feit im Sproffen ift und die geistigen und geistlichen Kräfte unter ihrer Herrschaft leiden. Die geistliche Receptivität ist in diesem Alter gerade die geringste. Das Kindesalter ist viel geiftlicher bisponirt, cs nimmt Erkenntnisse auf, läßt sich anregen für himmlisches, und wenn auch die nachfolgende Beriode der Entwicklung Vieles von der gewonnenen Erkenntniß und Anregung wieder zudeckt, fo bleibt doch eine gewisse Summa von geiftlichem Wissen und Können zuruck, um sich nach zurückgelegter Entwicklungsperiode beim Eintritt in ben Haus = und Chestand wieder geltend zu machen. Aber wenn Unter= richt und geistliche Erziehung in diese vorgeschrittenere Beriode selbst hineinfällt, so wird gar zu wenig recipirt und bleibt so leicht fürs Leben nichts zurud, als eine Form ohne alles Leben, ohne jeden Inhalt. Ein katechetisches Beispiel mag dieß illustriren. Ein junger Esthe foll im Confirmandenunterricht zur Erkenntniß der allgemeinen menschlichen und also auch feiner angebornen und wirklichen Gund= haftigkeit geführt werden. Alle Bemühungen des Paftors find frucht= los, auf jede Frage, ob er ein Sünder sei, antwortet er Nein. Der Nächste wird aufgefordert, zu sagen, ob der Gefragte wirklich niemals Böses gethan habe. Ja, Aepfel hat er gestohlen. Also bist du doch ein Sünder? Nein. Du haft ja gestohlen. Ja. Also haft du ja gefündigt? Rein. Und dabei bliebs. Soll man einen solchen dumm= trotigen jungen Esthen, weil er 16 Jahre oder darüber ist, confir= miren? Da gibt es Gewiffensnoth genug. Wir aber mögen uns fragen, ob wir nicht auch recht viele dummtrotige deutsche Bengel

in unseren Christenlehren vor uns haben, die, wenn sie in dieses Alter kommen, sich ebensv geberden. Wir würden, wenn wir diese zur Consirmation vorzubereiten hätten, wohl ebensv wenig ausrichten, als unsere Amtsbrüder mit ihren Esthen. Ich habe an dem Albend gelernt, daß man nicht wohl thut, nach Theorien kirchliche Traditionen zu ändern. Es rächt sich. Die Wirklichkeit des Lebens strast manche Theorien Lügen, und altsirchliche Traditionen sind in der Regel wohl und ties begründet.

\* \*

Die Fahrt von Weißenstein nach Dorpat war mir sehr angenehm. Es war ein schöner Frühlingstag. Der Sitz auf dem Wagen war leidlich, die Pferde munter, namentlich wenn's der Station zuging; oft fuhren wir im fausenden Galopp vor dem Posthause vor. Begend ift gar nicht übel. Gie ift nicht durchaus eben und fandig. Es wechseln Söhen und Thäler, die Waldungen sind zuweilen sehr bedeutend, hie und da wird das Auge durch den Anblick eines Sees, oder eines kleinen rauschenden Baches erfreut. Die Dörfer, durch die man fährt, haben freilich wenig Anmuthiges, die Häufer find Hütten, sie haben feinen Schornstein, der Rauch dringt aus den Thuren bervor. Statt Fenster haben die Esthen an ihren Hütten kleine Löcher mit Glas, die nicht zu öffnen sind. Wo sie wohnen, da schlafen sie auch und zwar Alle zusammen. Man sieht es den Dörfern an, daß ihre Bewohner lange Zeit Leibeigene waren. Der Contrast zwischen den Dörfern und den Sitzen der Grundherren ist scharf. trüber ist der Eindruck, den die da und dort auftauchenden russischen Rirchen machen. Wo immer etliche Bauern sich haben bewegen laffen, gegen das Bersprechen von Kronsland den lutherischen Glauben mit dem griechischen zu vertauschen, da wurde eine griechische Rirche und Pfarre hingesetzt, wohl in der Hoffnung, daß die Ruffi= fication noch weiter gehen werde. Dieser Anblick ift für den evan= gelischen Deutschen der betrübendste.

In dem Posthause, wo wir Mittag machten, wurden wir mit Fischen regalirt; hier pflegen die Dorpatenser Studenten, wenn sie auf Ferien gehen, Mittag und wohl auch gleich Nacht zu machen, es mag bei diesen Ferien=Fahrten munter genug hergehen. Jedenfalls dietet diese Weise zu reisen mehr Romantik, als unsere bald in Nichts sich zusammenziehende Eisenbahntouren. Wer in den Ostsceprovinzen eine Reise zu machen hat, weiß und spürt doch, daß er reist, und erlebt immer etwas; wir aber, kaum sind wir eingestiegen, so sind wir auch am Ziel und gehen von einer Alltäglichseit in die andere.

Mein Reisegefährte war einer der Studenten, welche ihr Studium unterbrechen, um einige Zeit Hauslehrerstellen zu bekleiden, und so die Mittel zur Fortsetzung des Studiums zu gewinnen. Diese Hauslehrerstellen tragen 5—800 Rubel außer freier Station. Ich tras später in Dünaburg einen anderen, der schon nach absolvirter Symnasiallausbahn Hauslehrer wurde. Solchen jungen Männern stößt es aber leicht zu, daß sie im Hauslehrerleben sich sessjeren, und dann nicht mehr herauskommen, da nach Ablauf einiger Jahre die Gistigkeit des Zeugnisses ertischt und der Besuch der Vorlesungen unmöglich wird.

Wir unterhielten uns über die Dorpater studentischen Verhältnisse, und aus dem Gespräche wehte mich etwas von srischem deutschem Geiste an. Die Studentenschaft in Dorpat hat sich selbst einen sür alle Studenten verbindlichen Comment gegeben, der ehrenhaftes und des academischen Bürgers würdiges Benehmen zur Forderung für jeden Studenten macht, will er anders als academischer Bürger existiren. Ein allgemeines Ehrengericht wacht über die Aufrechtschaltung dieses Comments. Das Duell ist wenigstens beschränkt. Der Dorpater Comment schützt den Studenten vor Ehrlosigseit, der nach erlittener Beleidigung erklärt, daß er sich grundsätzlich nicht duellire und verschafft ihm auf anderem Wege von Seiten des Besleidigers Genugthuung. Das Pistolenduell ist auf solche eingeschränkt,

die förperlich zum Paufen unfähig sind. Der Comment ächtet auch die Liederlichkeit und Aussichweisung — ob mit voller Consequenz, ist eine andere Frage. Nur dadurch kann sich deutsches Wesen wahrhaft bewahren und seinen Beruf erfüllen, daß es seine edelsten Seiten herauskehrt und treulich pslegt. Die Regierung konnte nicht umhin, diesen Comment als academisches Gesetz zu legalisiren. Die heimathlichen provinziellen Traditionen werden in den vier Landsmannschaften bewahrt, in die die Studenten ihre Verbindungsweisen gesaßt haben, in der Esthonia, Livonia, Curonia und Rigensis. So ist Dorpat der Hort beutschen Geistes sür die Ostseervoinzen und man begreist, warum die Russissiscatoren in Petersburg die Universität ausheben, resp. nach — Wisna verlegen wollen, ein Verlangen, das die hohe Gerechtigkeit und der so edle Sinn des Jaren indeß mit Entrüstung von sich gewiesen hat.

Wir waren im Geiste schon in Dorpat, ehe wir die Stadt selbst betraten. Nun liegt auch sie vor uns. Wie heiter und lieblich im Grün versteckt das alte, aber jetzt sehr verzüngte Dörpt sich präsentirt, wir hatten es nicht erwartet. Und tritt man näher, so liegt die Stadt ganz malerisch am Embach, auf welchem Schiffe vor Anker liegen, sreilich kleine, denn der Embach ist von mäßiger Breite und Tiese. Die Banart der Stadt ist eine andere, als in Reval oder Riga, sie hat nicht das Gedrückte der engen Gassen und hohen Hänser. In ländlicher Gemüthlichkeit ziehen sich die Straßen mit lauter einstöckigen Hänsern hin, die nette, gemüthliche und bequeme Wohnungen für je eine, höchstens zwei Familien bieten. Wer in Dorpat eine mittelalterlich sinstere Stadt sucht, findet das Gegentheil vor.

Freilich gab es eine Zeit, wo Dorpat eine ansehnliche Hansastatt war und einige Spuren von der alten Bauart jener Städte sinden sich in der Johanniskirche und in der Ruine des Doms noch vor. Aber Peter der Große zerstörte die Stadt im Jahre 1704 von Grund aus, und als sie mit Hülse ansehnlicher Unterstützungen der Kaiserin Katharina II. wieder ausgebaut wurde, erschien sie in ein=

facherer Gestalt, die alte Größe war dahin. Der wuchtige und stolze Hanfastyl hatte einer leichteren und freieren Banart Platz gemacht, die öffentlichen Gebäude tragen etwas Rococcostil an sich. —

Die Universität ist in würdigem Stil gehalten. Die neuerbaute Universitätskirche macht keinen großen, aber seinen Gindruck. — In der etwas kleinen Stadt, sie zählt kaum 13000 Einwohner, sind die Studenten, wenn ich nicht irre, in einer Anzahl von etwa 700, ein sehr bedeutendes und besebendes Element. Daß die academische Welt sich eng zusammenschließt, das bringen die Verhältnisse mit sich. Unter den Prosessoren und Geistlichen besteht vielleicht nicht leicht irgendwo ein innigeres Band als hier, sie bilden gewissermaßen eine Familie. Der nationale Gegensat hat seine einigende Wirkung nicht versehlen können. Man versteht, daß der russische Eurator, ein Stockrusse, gegenüber diesen deutschen socialen Verhältnissen und in dieser geistigen Atmosphäre sich nicht heimisch fühlt; er residirt in — Riga und verkehrt mit der academischen Körperschaft so wenig, als nur möglich.

Es ist schmerzlich, daß die russische Regierung den nationalen Gegensatz durch übermäßige Betonung des Russischen und ihre Mißzunst gegen das individuelle Leben der deutschen Ostseeprovinzen so sehr schwärft. Indem die Regierung den Unterricht in der russischen Sprache und Literatur so sehr betont, daß er einen beträchtzlichen Theil der Zeit des Unterrichts absorbirt, beeinträchtigt sie deutsch humanistische Bildung, ohne irgend welchen Ersatz zu dieten. Denn die russische Sprache und Literatur arbeitet sich doch erst seit Kurzem aus ihrem primitiven Zustand heraus, und das russische Bolf hat dis jetzt so wenig specifisch wissenschaftliche Begabung entwicklt, daß es nicht einmal genug und am wenigsten genügende Lehrer und Vertreter ihrer eigenen Sprache und Literatur an die deutschen Schulen und an die Universität entsenden kann. Es ist ein so durch und durch sorcirtes Treiben, und trägt so viel von der größeren physischen Gewalt an sich, dieses Russissicien der Deuts

ichen, daß es ja nur abstogend wirten fann. Wie viel weiser war Die frübere Politik, welche die ausländischen Elemente und nament= lich die deutschen in ihrer Individualität beließ, und jo an ihnen treue, dem Reichsgangen ergebene und nütliche Glieder befaß. -Neuerdings drudt die Regierung auch noch dadurch auf das Deutsch= thum der Officeprovingen, daß fie in den Gitben und Letten durch forcirte Begunftigungen ihrer Kronsbauern unter den Untertbanen ber beutiden Grundberren Ungufriedenheit und Miffinumung gegen Dieje erwedt. Auch geistig iucht fie die Eithen und Letten von den Deutschen zu emancipiren, indem fie bie Befrebungen der i. g. Jungestben und Jungletten ideinbar begünftigt, welche ber beutiden Edule und Univerfität eine frecifiid efthnische und settische an Die Zeite ftellen wollen, mabrent alles, mas von Gitben und Letten bisber wiffenichaitlide Richtung und Begabung batte, fich der deutschen Bildung zuwendete und Die altbegrundete Superiorität Des Deutschen Beiftes auf Diejem Gebiet willig anerfannte. hinwiederum bat ja auch bas Deutschibum bem Bolf ber Eingebornen alle Gerechtigkeit widerfahren laffen. In Baus, Edule und Kirche reben Die Giben und letten ibre Eprache und nicht Die Deutsche, im Berfebr mit ibren Borgejesten merten fie von biejen in ihrer Errache ange= redet.\* In Riga besteht eine Agentur gur Berbreitung driftlicher Beltsidriften, Die von Teutiden geführt wird, und welche driftliche Boltsidriften in deutider, lettischer, eithnischer, littauischer und polniider Eprade ausgeben laft, alie bed in ber That allen nationalen

<sup>\*</sup> Es ware leicht, die Esthen und Letten zu germanistren. Mir ist wenigstens oit gesagt worden, daß die Esthen darnach streben, Deutsch zu lernen, weil sie damit gewissermaßen in eine böbere sociale Klasse einstreten. Sobald sie aber Deutsch verstehen, wollen sie nicht mehr dienen, deshalb begünftigt man es nicht einmal. Man sieht daraus, welch foreirte, unwahre, dem Boltsinstinct widerstrebende Sorache die Jungesthen und Letten sühren, die behauvten, ihre Nationalitäten seien zu gleicher Stellung und Bedeutung auf wissenschaftlichem Gebiet berufen, wie die Deutschen.

Individualitäten gerecht wird. Da gibt es Bilber zum Neuen Testament mit lettischen und esthnischem Texte, es gibt eine ins Lettische übertragene übersichtliche Geschichte der Resormation, Kindersichristen in esthnischer Sprache, abgesehen von Bibel, Gesangbuch, Katechismus und biblischer Geschichte in esthnischer und lettischer Uebersetzung. Es geschieht also sür die Volksbildung der Esthen und Letten in Kirche und Schule von deutscher Seite das Mögliche. Über nun soll die höhere deutsche Bildung die Segel streichen, wie erst vor den Russen, nun gar vor den Esthen und Letten, sie die für Beide die Mutter der Gesittung und Vildung wurde, so weit man sie es werden ließ. Welche abstruse Forderungen sind das.

Man kann nicht in Dorpat sein, ohne von diesen Gegensätzen berührt zu werden. Es zieht sich überhaupt durch viele Kreise in den Oftseeprovinzen ein elegischer Ton, und der Glanz, mit dem der deutsche Name sich in den Jahren 1870 und 1871 umgeben, hat das Gefühl des Schmerzes, daß Dentsche ihre deutsche Individualität nicht mehr, wie sonst, sollen pflegen dürfen, nur noch gesteigert und das geistige Band, das die Dentschen an die alte Beimath knüpft, noch enger gemacht. Wer aber die Verhältnisse unbefangen prüft, wird sich sagen muffen, daß die deutschen Oftseeprovinzialen nicht gut thun würden, wenn auch fie ihrerseits den Gegensatz zu verschärfen suchten und aus der Defensive auch nur einen Schritt herausträten. Die Oftseeprovinzen sind Glieder des russischen Reiches und werden es auch bleiben. Welches Interesse — und nur nach Interesse handelt die heutige Politik — welches Interesse sagen wir, hat das deutsche Reich, die Oftseeprovinzen an sich zu ziehen, da es sich hier nicht um deutsche Lande, sondern lediglich um einzelne deutsche Coloniecn handelt? Deutsch=evangelische Colonieen sind ihrer Natur nach darauf angewiesen, einheimisches Wesen zu bewahren in der Fremde, mög= licher Weise auch unter dem Drucke der fremden Macht, unter deren Fittichen sie wohnen. Gie können und follen beutsches und evan= gelisches Wesen bewahren und in der Fremde zu Ehren bringen,

indem fie in Saus, Schule und Kirche seine Kraft beweisen. Damit werben sie in der Fremde ein Segen, und erfüllen den Beruf, den Gottes Führung ihnen gegeben hat. Den Gindruck hat man ja doch, wenn man die Oftseeprovinzen durchzieht, daß das deutsche Wesen, wo es seine innere geistige und sittliche Kraft entfaltet, un= überwindlich ist, und das Russenthum in das innere Heiligthum eines jolchen deutsch=evangelischen Lebens und Wesens nicht eingedrungen Möge darum der Rampf, der hier dem Deutschthum beschieden, ein rein geistiger und sittlicher bleiben und nur mit Waffen biefer Urt geführt werden. Die große ängere Politif muß ihm fern bleiben. Daran hat auch die jüngste Vergangenheit nichts geändert. Würde es einmal anders, wer weiß, wie manche schmerzliche Enttäuschung man in positiv dristlichen, besonders in lutherisch-kirchlich gesinnten Kreisen erleben mürde. Das preußische Regime in den neuen Reichslanden, in Elfaß und in Lothringen, könnte doch wohl die Augen darüber öffnen, daß das neue beutsche Reich für die Bekenntniß= Rirche keine Sympathieen bat, sondern entschieden im Dienste des Liberalismus steht. Die lutherische Kirche würde im deutschen Reiche schwerlich besser zu stehen kommen, als im russischen.

\* \*

Am User des Embach liegt ein kleiner Dampser, der uns nach Pskow bringt, an das Ende des Peipussees. Wir winken den theuren Freunden, die uns das Geleite zum Kai gegeben, unsere letzten Abschiedsgrüße zu, um dann auf dem vielgewundenen Embach vorsichtig dem See zuzusteuern. Es war Ostermontag (russischen Styls), der 17./29. April. Um diese Zeit ist der Peipussee nicht immer eissei. Aber das Frühjahr ist dießunal, wie schon bemerkt, viel früher gekommen. Dieß kommt uns zu gute, sonst müßten wir die Landsahrt mit Post von Dorpat nach Riga machen. Auch so ist die Fahrt eine beschwerliche und lange, denn der Weg nach Riga über Pskow und Dünaburg beträgt das Dreisache der eigentlichen Wegstrecke. Warum keine Bahn von Riga nach Dorpat und Reval führt? Will die russische Regierung den Berkehr der deutschen Städte unter einander nicht fördern, oder was ist es sonst? Auffallend bleibt es, daß die Communikationswege in den Ostseeprovinzen noch so äußerst unentwickelt sind.

Pskow oder Pleskau, wie die Deutschen es nennen, liegt malerisch am Flusse Welikaja. Wan sieht hier recht, daß der byzantinische Stil, in dem die russischen Kirchen gebaut sind, dann die weißen russischen Häuser mit ihren grünen Dächern und den Gärten zwischen den einzelnen Gebäuden den russischen Städten ein landschaftlich schönes und malerisches Gepräge geben. Im Innern ist die Stadt, obwohl Sitz eines Erzbischofs und Gouverneurs, ohne alle besondere städtische Pracht. Die bedeutendsten Bauten sind die Kasernen und die Gebäude sir die Militärschulen, die sich hier besinden.

Auf dem Bahnhof angelangt, mußte man eine geraume Zeit warten, ehe man in den Wartsaal gelassen wurde, aus welchem Grunde war nicht ersichtlich. Da wir ziemlich viel Zeit noch bis zur Abfahrt haben, so können wir uns bequem umsehen und werden da Mancherlei beobachten können. Vorerst fällt es auf, daß hier, wie auch sonst in den Wartsälen in Rufland, das den russischen Wohnräumen nie fehlende Muttergottesbild mit dem Lämpchen davor nicht fehlt. Ich entsinne mich nicht, in einem deutschen Wartsaal ein religiöses Bild gefunden zu haben. Auch sah ich verschiedene Büchsen für kirchliche Zwecke im Wartfaal aufgehängt. Solche kleinere Dinge charakterifiren die Macht der Kirche über das öffentliche Leben, welche in Rukland noch besteht. — Ein anderer Zug siel mir auf, ber daffelbe bezeugt. Es ift bekannt, daß Oftern das Fest der Feste in Rukland ist. Während der Ofterwoche herrscht Freude allent= halben, Jung und Alt vergnügt sich, jedes in seiner Weise. Eins fiel mir besonders auf. Bürger, welche in der Restauration des Bahnhofs sich trafen, begrüßten sich öffentlich vor vielen Zeugen mit dem bekannten Oftergruß: "Der Herr ift auferstanden, Er ift

wahrhaftig auserstanden," — umarmten und küßten sich dreimal, und das Alles in jener lebhaften und graziösen Weise, die dem Russen angeboren ist. Würden wohl deutsche Bourgeois an öffentlichem Orte mit dem Ostergruße grüßen? Das öffentliche Leben in Rußeland steht unter der Macht der Religion und Kirche; wenn doch die Form je mehr und mehr von Geist und Leben aus dem Worte Gottes ersüllet würde! Welch ein Feld geistlicher Wirksamkeit dieses russische Volk, — wenn es einmal lesen lernte und von einem neugebildeten und geistlich gewecktem Clerus mit dem Worte Gottes und seinen Krästen befruchtet würde.

\* \*

Nach zwölfstündiger Fahrt ist man von Pskoff in Riga angetangt. Wir durcheilen die Stadt und sprechen von ihr nicht, denn das eigentliche Reiseziel ist Mitau.

Neben Riga ist Mitau eine sehr bescheidene Stadt, aber dem, der mit kirchlichem Interesse reist, gewährt sie das Bild eines kirchslichen Lebens, das in vielem Betracht ersreulich und erwecklich ist. Es waltet ein srischer, reger Sinn, und was geschieht, das bewegt sich in gesunden kirchlichen Bahnen. Das Annt, das von Gott zur Weckung und Pslege geistlichen Lebens berusen ist und kirchliche Werke leiten soll, ist sich dieser Ausgaben bewust, geht kräftig voran, und der Kreis derer, die dieser Leitung solgen, ist nicht klein.

Was mich zunächst nach Mitau zog, war das Verlangen, die Judenmission, welche hier ihren Mittelpunkt hat, an Ort und Stelle näher kennen zu lernen.\*) Unter den drei baltischen Provinzen wird nur das alte Herzogthum Kurland von Juden bewohnt, wäherend Livland und Esthland bis vor Kurzem von Juden gar nicht betreten werden durfte, und auch jest nur unter großen Beschränkungen

<sup>\*)</sup> Bergs. Bormbaum's Quartalschrift: "Die Mission unter Frael" 1872, S. 66 ff.

Beber, Reiseerinnerungen.

bewohnt werden darf. Dagegen besaß Kurland schon bei der im Jahre 1795 erfolgten Uebergabe an Rußland 10,000 Juden, deren Zahl sich seit auf 33,000 gesteigert hat. Sie dürsen nur in Städten und Flecken ansässig (angeschrieben) werden, in diesen aber wohnen sie dann in so großer Zahl, daß sie in den ersteren 34 Prozent, in den setzeren aber 52 Prozent der Einwohnerschaft ausmachen. Sie treiben entweder leichtere Handwerse, oder durchziehen als Bündelsträmer mit einem Waarenpack auf dem Kücken das Land, oder sind Kausleute und Großhändler. Auf dem Lande sindet man sie als Branntweinbrenner und Mischpächter, nicht aber als Grundbesitzer. Einige studiren und werden dann Aerzte.

Die große Mehrzahl der Juden in Kurland hält an den talmudischen Satzungen fest und gleicht in religiöser Sinficht im Wefent= lichen der Judenschaft, die wir in Südrufland fennen lernten. Der Sabbath wird ftreng gehalten, bie Speifegefetze werden genau beobachtet, die Gebetsftunden nicht verfäumt, auch auf Reisen im Gifenbahnzuge oder im Wirthshause nicht, die Tephillin legt der Jude regelmäßig an, die Schaufäden trägt schon jedes Kind, an allen Thüren findet man die Mesusah. Die sogenannte Melammedin (Lehrer, Haus= und Wanderlehrer) beforgen den Unterricht der Kinder, und dieser Unterricht ist auch hier weniger der Bibel, als vielmehr dem Talmud zugewendet. Der Chasidismus hat auch in Kurland seine Unhänger, doch wiegt die streng talmudische Richtung (ber Miß= nagdim) vor. Was die sittlichen Berhältnisse anlangt, so gilt im Ganzen Alles, was wir früher in diesem Betreff wahrnahmen, auch von den furischen Juden. Während gewisse häusliche Tugenden auch hier die Juden nicht selten von den Christen vortheilhaft unterscheiden, so wird Lüge, Schmeichelei und Betrug, ja selbst der grobe Diebstahl ohne Schen an Gojim begangen, und nicht als Sünde erkannt. Andrerseits hat der Jude in gewissem Sinne etwas Naives. er lange unter dem Drucke ftand, und in vielen Beziehungen auch jett noch unter dem Drucke fteht, so hat sich jene Welt=Bilbung

nicht entwickelt, wie sie unsre Juden besitzen, vermöge deren sie alle diese jüdischen Charakterzüge mit dem Firniß der "Eultur" überziehen. Das jüdische Wesen tritt hier ganz nacht und unverholen zu Tage.

Unter diesem Volke wirkt die baltische Judenmission. tann nicht fagen, daß fie leichte Arbeit hat. Zwar fehlt es ihr nicht an der gesetzlichen Basis, denn wie schon früher bemerkt, dürfen sich Inden bei den Paftoren zum Unterricht und zur Taufe melden, und wenn sie vom Propst geprüft worden sind und der Minister des Innern auf eingereichten pfarramtlichen Bericht hin den Befehl zur Tanfe ertheilt hat, so wird die Taufe, und zwar gesetzmäßig immer vor versammelter Gemeinde in einer Stadtfirche, anstandslos voll= zogen. Aber die Juden suchen den Uebertritt zum Christenthum auf alle mögliche Weise zu hindern. Eltern, Berwandte und Rabbiner bearbeiten Diejenigen, welche übertreten wollen, mit tagelangen Geiprächen, und sparen auch Geldversprechungen ober Heirathsaner= bietungen nicht, um vom llebertritt abzuziehen. Ebenso wird der Paftor, der den Projelyten unterrichtet, mit Bitten und Versprechungen bestürmt. "Hilft alles nicht, dann beginnen die Drohungen, die häufig Entjetzen erregend sind, und das Wehklagen, das durch Mark und Bein dringt. Bleibt der Proselyt trotzdem standhaft, so werden Prozesse in's Werk gesetst." Die Pagverhältnisse der litthauischen Juden sind vielfach unklar. Man bennneirt und bringt den armen Projelyten in möglichste Verlegenheit. Man setzt sich mit den Behörden in Verbindung und überliefert junge Männer zur Aushebung. So wurde vor noch nicht langer Zeit im Saufe eines Paftors in Mitan ein trefflicher Jüngling ergriffen, vor den Augen des Paftors gebunden und nach Litthauen weggeschleppt. Er wurde zum Soldaten genommen, und ift gegenwärtig im Kaukujus, von wo aus er rührende Briefe von seiner Liebe zu Christo schreibt, auf dessen Namen er noch nicht hat getauft werden können. Gelingt es nicht auf scheinbar rechtlichem Wege, den Uebertritt zu verhindern, oder für den voll=

zogenen Uebertritt Nache zu nehmen, so brauchen die Juden offene Gewalt. So wurde z. B. vor zehn Jahren ein junger Jude am Tage vor seiner Tause Mittags auf offener Straße ergriffen und verschwand. Trotz eifriger Nachsorschung hat man später nie wieder etwas von ihm gehört.

Diese großen Schwierigkeiten, welche ber Mission bier unter bem Judenthum sclbst entgegentreten, konnten aber die Freunde Ifraels in den Oftseeprovinzen und speziell in Mitau nicht abhalten, ihrer Missionspflicht an Ifrael eingedenk zu bleiben. Ja sie hatten auch wieder etwas Ermuthigendes. Denn diese Schwierigkeiten stammen aus dem religiösen Gifer, und wo religiöser Gifer ist, da ift doch immer auch ein Boden für die Wirksamkeit. Die Juden in Deutsch= land find zum allergrößten Theil religiös ganz gleichgültig, daber hat hier die Mission im Ganzen äußerst wenig Boden, und die Arbeit ift, auf die Gegenwart gesehen, eine fast völlig fruchtlose. Dies also ist unter der ruffischen Judenschaft wie im Süden und Westen, so auch hier im Norden nicht der Fall. Die Missionsfreunde hatten daher Recht, wenn sie sich nicht abschrecken ließen, die Bekehrung Fraels an ihrem Theile fort und fort in's Auge zu fassen. durften aber auch die Fürsorge für das Seelenheil Ifraels nicht den Baftoren allein überlaffen. Diese können bei den ungeheuren Ansprüchen, die das Amt an sie stellt, nicht einmal den sich meldenden Proselyten, was deren Unterricht und Erziehung anlangt, Genüge leisten, geschweige, daß sie darauf ausgeben könnten, auf die noch ferne Stehenden geistlich einzuwirken. Es war daher entschieden das Bedürfniß gegeben, eigene Katecheten für Ifracl zu bestellen. Anregung hiezu gab den Missionsfreunden in den Oftseeprovinzen der Missionar der Londoner Gesellschaft Dr. Hefter, der im Jahre 1863 von seiner Gesellschaft nach Petersburg gesandt wurde, um die Erlaubniß zur Wiederaufnahme der Miffionsthätigkeit in Bolen zu erlangen, welche beim Ausbruch des Krimkrieges im Jahre 1854 von der ruffischen Regierung gewaltsam aufgelöst worden war. Die

Bitte wurde ihm abgeschlagen, weil man nicht zulaffen fonne, daß ein fremder Staat in innerruffifche Berhältniffe eingreife. er dies Hauptziel nicht erreichte, so regte er doch bei dieser Gelegenheit und später die Liebe zu Ifrael besonders in Riga und Mitau mächtig an, und feiner Anregung ift cs zu danken, daß das Verlangen, einen eigenen Miffionar für Frael anzustellen, immer stärker wurde. Der erfte Berfuch hiezu wurde gemacht, als bald nach Sefters erftem Er= scheinen zu Mitau ein Melammed aus Wilkowiszki nach Reval kam und die Taufe begehrte. Es war Johannes Abler. Man ließ ihm in Dorpat Unterricht geben und die curländische Synode berief ihn im Jahre 1865 als Katecheten für Judenmission nach Kurland. Die Smoden von Efthland und Livland fagten einen Jahresbeitrag von je 200 Rubel zu. Abler wurde von der Synode in Bauske, einem Städtchen von 4000 Einwohnern, unter denen 2400 Inden fich befinden, stationirt und unter die Leitung des Ortspfarrers gestellt. Die Wahl des Orts war keine glückliche. Die Juden waren fo überlegen, und Adlers Benehmen war fo herausfordernd, daß es fortwährend zu Standalen fam, wobei die Polizei einschreiten mußte. Die Zeitungsschreiber nahmen für die Juden Parthei, und diese suchten auch den Civilgouverneur zu bewegen, daß er Ablers Thätig= feit aufheben möchte, doch hörte dieser nicht auf sie. Adler blieb vier Jahre lang in Bauste, und im Laufe diefer Zeit wurden burch seine Wirksamkeit vierzehn Inden getauft, von denen die meisten treue und aufrichtige Chriften geworden find. Manche hatten nach der Taufe schwere Versuchungen zum Rückfall zu bestehen, haben sich aber durch Gottes Inade wieder zurechtgefunden. Der Anfang war von mancher Schwachheit begleitet, aber er war nicht mißlungen. Man wollte die Sache fortsetzen, aber in richtigerer Weise. Aber= mals brachten die Mitauer die Sache vor die Synoden. Man beschloß gemeinsam einen tüchtig gebildeten Proselyten anzustellen, der mit theologischer Bildung ausgerüftet, zum Paftor Adjunktus ordinirt fein sollte und im Auftrag der Synode die geiftliche Pflege und, fo

weit es nöthig ware, auch die leibliche Fürsorge an den Proselnten übernehmen sollte. Ein solcher fand sich in der Berson des Bastor Adjunkt Gurland in Kischinew. Er wurde von den vereinigten Synoden angestellt, und unter die Leitung eines Synodalausschuffes für Judenmission gestellt. Dieser Ausschuß besteht aus dem General= superintendenten und den Superintendenten der sämmtlichen Synoden. Der Ausschuß versammelt sich halbjährig wenigstens einmal und legt den Synoden Rechenschaft ab. Im Herbste 1870 beschloffen die Synoden die Berufung Gurlands. Gurland bestand mit Recht darauf, daß er dem landeskirchlichen Organismus einverleibt und auch formal als Diener der Kirche angestellt werde. Er wurde zum Stadtvicar von Mitan verordnet, bekam aber den besonderen Auftrag, zunächst alle Pflichten der Kirche gegenüber den Juden besonders in Mitau und dann in weiteren Kreisen zu erfüllen. Gurland wirkt seit vorigem Sommer in diesem Amt mit Segen. bindet jüdisch = nationale und wahrhaft chriftlich = theologische Bil= dung in schöner Weise, hat in seinem Auftreten etwas Gewinnendes und giebt fich mit folch treuem Ernst und selbstloser Aufopserung feinem schweren Berufe hin, daß ihm der Segen Gottes nicht fehlen wird.

Sicherlich werden diese Mittheilungen alle unstre Leser interessiren und namentlich wird es lehrreich sein zu sehen, wie hier die Kirche selber der Mission sich angenommen hat und dieselbe, wie es recht und billig ist, als ein Werk der Kirche und im Anschluß an ihre Ordnungen außübt. Sie werden auch insosern lehrreich sein, als sie die Meinung thatsächlich berichtigen helsen, als sei die Judenmission unlutherisch, denn die Ostservovinzen sind durch Bekenntnißtrene und kirchlichen Sinn vor andern außgezeichnet, endlich werden sie darthun, daß die Judenmission wenigstens auf dem Boden des altgläubigen Judenthums keine vergebliche Arbeit ist.

\* \*

Bielleicht darf ich bier auch von einer andern Seite der kirchlichen Thätigkeit reben, die man sonst in's Gebiet ber inneren Mission verweist. Es ist die kirchliche Armenpflege oder Diaconie der Stadt Die Statuten sagen in § 1: "Die evangelisch lutherischen Prediger ber Stadt Mitau haben, um den großen geistlichen und leiblichen Nothständen in dieser Stadt entgegenzutreten und ihrer eigenen Amtspflicht nachzukommen, ihre Gemeinden zu gemeinfamer firchlicher Armenpflege (Diaconie) aufgefordert, welche durch die= jenigen ihrer Gemeindeglieder ausgeübt werden foll, die fich zu fol= dem Liebeswerk driftlicher Barmberzigkeit und Nächstenliebe bereit erklären und die im Worte Gottes darüber enthaltenen Grundfätze für sich als bindend und maafgebend betrachten". Zweck dieser Diaconic ift nach § 2 "die Fürsorge für Nothleidende und Hilfsbedürftige und die Forderung driftlicher Bildung und Gefittung." Es find im Ganzen 27 Armenpfleger, die gemeinsam mit den Pastoren fich einen Ausschuß gewählt, der die Geschäfte führt. Allmonatlich aber beruft der Ausschuß eine Versammlung, in der sämmtliche Armenpfleger und Paftoren zusammentreten. Diese Versammlungen werden von der Rangel angezeigt, öffentlich gehalten und mit Gebet eröffnet und geschloffen.

Es geht eben durch alle diese Bestrebungen auf dem Gebiet der äußern und innern Mission in den Ostseeprovinzen ein gesunder firchlicher Zug, der unste vollste Sympathie hat, und von dem wir wünschen, daß er in Deutschland mehr Beherzigung und Nachsolge fände, als es seider der Fall ist. Es sehlt ja auch in den kirchlichen Kreisen der Ostseeprovinzen wahrlich nicht an Differenzen, und das individuelle Leben macht sich auch hier genugsam geltend, aber der Zug zu kirchlichem Zusammenschluß, der jedenfalls nicht außer Zussammenhang mit dem durch den Druck gesteigerten Bewußtsein nationaler Zusammengehörigkeit steht, wiegt vor, und wir können nur dringendst wünschen, daß er immer durchgreisender wirke. Ein gessundes in sich geschlossens kirchliches Leben bietet unsern deutschen

Landsleuten dort auch die einzige Garantie, daß sie deutsches Wesen in der Fremde zu bewahren vermögen.

\* \*

Es find die letzteren bedeutsamen Eindrücke, die ich hier auf rufsischem Boden empfangen, alle Gedanken richten sich hier zur Heimreise. Nur auf einen Tag besuchen wir Riga, um hier das Schiff zu besteigen, das uns an die deutschen Gestade zurückbringen wird.

Riga ift der administrative Mittelpunkt der Oftseeprovinzen. Hier residirt der Generalgouverneur, der über Esthland, Livland und Rur= land gesetzt ist, von hier aus überwacht er die Provinzen. wohl ist das Deutschthum der Oftseeprovinzen nirgends bewußter als hier. Die Stadt trägt auch einen eminent deutschen Charafter. An der Düna hingebaut erinnert sie an Bremen und Hamburg. Bauart ift gang die einer alten Hansaftadt. Diese Stadt repräsentirt das Deutschthum der Ostseeprovinzen materiell, wie Dorpat geistig. Als Handelsplatz reiht sich Riga unmittelbar an Petersburg. Man muß einen Gang machen vor die Stadt und die Speicher der Rauf= leute sehen, die hier die Produkte der Oftseeprovinzen auf Lager bringen, um sich einen Begriff zu machen, von welchem Umfang der Handel Rigas ift. Uebrigens führt auch die Düna sehr beträchtliche Waarenladungen aus dem Innern Ruflands herbei, wie denn Riga auch einen ruffischen Stadttheil und viele ruffische Kaufleute hat. Herrschend aber sind die Deutschen. -

Die reiche Kaufmannschaft, der Abel und die Bürger setzen ihren Stolz darein, den deutschen Namen nobel zu repräsentiren. Schusen, Kirchen und öffentliche Gebäude zeigen sich in einem gewissen Glanze. Die nationale Stimmung prägt sich hier besonders stark aus und hat jedenfalls seit 1870 sich noch bedeutend verstärkt. Man ist gegen russisches Wesen exclusiv und fühlt sich hier mehr als irgendwo in seinem guten Rechte gegenüber den russischen Bestrebungen. Aber

es sehlt freitich auch die Kehrseite nicht. Die reiche Handelsstadt leidet an all den Gebrechen, die sich sonst in solchen Städten sinden, und die Kirche hat hier jedenfalls mehr als sonst in den deutschen Colonien der Ostseeprovinzen und in Rußland in Concurrenz mit humanistischen Tendenzen zu treten, und an Gegenfätzen gegen die firchlichen Bestrebungen sehlt es auch nicht. Gleichwohl sinden wir auch hier Anstalten sür weibliche Diaconie und innere Mission und in vielsachem Versehr mit dem nachbarlichen Mitau wirkt auch hier ein schöner christlicher Kreis sür die Zwecke des Reiches Gottes.

Sonnabend den 4. Mai, Vormittag 10 Uhr, verließ ich mit dem Schiffe Riga-Lübeck die Stadt. Die Stadt bleibt lange in Sicht mit ihren hochragenden Thürmen, am Ufer der Düna sind noch einige schöne Punkte, an der Mündung des Stroms passiren wir Dünamünde und lausen dann in den Riga'schen Meerbusen aus. Die See ift ruhig, der Ausblick schön. Es ist vergnüglich auf ruhiger See der Heimath zuzudampfen. Aber trau, schau, wenn? In der Nacht wirds unruhig auf der See und der Morgen sindet mich im Angstschweiß gebadet und von jenen Würzbewegungen ergriffen, die schließlich so ermatten und deprimiren, daß man wünscht, auf des Meeres Grund gebettet zu sein. Wir bezahlen dem Meere seinen Tribut. Auch auf der Fahrt von Riga dis Lübeck, die doch nur 72 Stunden währt, ist die Seekrankheit nicht zu vermeiden.

Aber sei es. Es geht der Heimath zu. Die liebe Heimath, sie liegt vor mir. Im halben Winter bin ich weggegangen. In Riga hatte ich das erste Grün gesehen, in Lübeck finde ich Alles in schönster Blüthe, die Heimath im Frühlingsschmuck, während Rußland sich noch den Winterschlaf aus den Augen reibt.

Sie ift so schind die Heimath, ich weiß es und fühle es besser als wenige Monde zuvor. Aber viele Fäden dankbarer Liebe und treuen Andenkens webt die Erinnerung an die durch den Einen Glauben verbundenen Brüder und Freunde im weiten russsischen Keich von schwarzen Meer bis zum Strande der Ostsee. Tressen Einen von

ihnen diese Blätter, so sei er gegrüßt. Vom schwarzen Meere bis zum Ostseeftrand seid mir Alle noch einmal gegrüßt. Gott mit uns im West und Ost! Sein Kreuz unser Panier, seine Zukunst unser Trost, sein Reich unsere Hoffnung, die Arbeit für sein Reich das dauernde Band der Gemeinschaft.

## Beilage.

## Aus dem "polnischen Jüngel".

S. 10 -- 27.

"Do will ich beschreiben dem Szeder") vin mein gehen in dardki-cheder".

Mele<sup>3</sup>) woss mit mir hot sich passirt bis ich bin alt geworen vier johr, is a ssach<sup>4</sup>) zu derzaelen. al ken<sup>5</sup>) well ich euch beschreiben vin mein dardki-cheder. — o! ich hob gor vergessen, noch mit a johr zurück vor dem cheder hot mich schon der tate<sup>6</sup>) ongehoben mechanech sein<sup>7</sup>) mit mizwes<sup>8</sup>). — ephscher<sup>9</sup>) ssche<sup>10</sup>) meint ihr mit asoine pusste<sup>11</sup>) mizwes wie die deutschen juden seinen mechanech die kleine kinder, a steiger<sup>12</sup>) — oisslernen dem possuk:<sup>13</sup>) "torah zivvah", dem taten mit der mamen kischen in die hend vor dem schloff, danken Gott un die Eltern var itlichen essen un trinken, ukedomeh<sup>14</sup>) asoine mizwes meint ihr, hot mich der tate ge-

<sup>1)</sup> Abschnitt, hebr. 2) chald. Kleinkinderschule. 3) Jargon. Dem lat. quidem zu vergleichen. 4) a sach = viel. 5) hebr. deßhalb. 6) Bater. Jarg. 7) zu gewöhnen, hebr. 8) Gebote, hebr. 9) vielleicht, chald. 10) denn, russisch. 11) leer, russisch. 12) zum Beispiel, Jargon. 13. Bers, hebr. 14) und dergleichen, hebr.

lernt? — aber gar lo!<sup>15</sup>) — adrabe,<sup>16</sup>) grod verkehrt. der tate flegt mich tomid<sup>17</sup>) lernen <sup>17</sup> b) ich soll der mamen stellen a feig,<sup>18</sup>) un die mame flegt mir weisen, ich soll dem taten reissen bei der bord, un as emizer<sup>19</sup> is areingekummen in stib<sup>20</sup>) arein, flegen sie mich schon beide mitschen:<sup>21</sup>) anu<sup>22</sup>) ephrimil sog ihm! . . . . weisst ihr ssche wos men hot vin mir gewollt ich soll sogen? — "scholem aleichem a guter jud, jenem chelik obgebrüht.<sup>23</sup>)"

No mele vin asoine mizwes schmiest men nit. mich hot der tate mechanech gewesen mit aso mizweh wos a jud vin 50 johren is dos sich nit mechujew²⁴) zu thun! weisst ihr ssche woss? — alle freitog flegt er mich nemen mit sich in merchez²⁵) arain un flegt mich mitschen dort auf der öbersten bank mit dem besimel²⁶) gor chuz lederech hatewe.²⁷) nor doss is noch alz a kleinigkeit. ot as er is mit mir arobgegangen auf zebrochene schmale nasse trepp, in a kalten finstern tiefen grib:²⁶) ado²⁷) flegt mir taki³⁷) poschut³⁷) mein chajes³⁷) oisgehen! mohlt eich für a kind vin 3 johr, was weisst mehr nit nor arimloifen borwis oifm schenem lechtigen³³) droissen, as men führt ihm gor arein in a grib, wos men seht nit de lechtige welt, nor eins dos andere stipt³⁴) sich un alle mol hert man epis a plissk³⁵) im wasser un a

<sup>15)</sup> mit nichten, hebr. 16) vielmehr, chald. 17) beständig, hebr. 17 b) = lehren. 18) Figur, Faust, Jarg. 19) Jemand, Jarg. 20) Stube, Haus, Jarg. 21) quälen, polnisch. 22) wohlan, Jargon. 23) Friede euch, ihr guter Jud, der jenen Chelik (hier Schamtheil) sich abgebrüht (durch Unzucht instirt worden ist). 24) verpslichtet, chald. 25) Bad, hebr. 26) Schweißbesen, Jarg. 27) über das Maaß der Natur hinaus, hebr. 28) Grube, Jarg. 29) als da, Jarg. 30) in der That, russisch. Versständig zu taki = ganz und gar, chald. 32) Lebensodem, hebr. 33) licht, Jorg. 34) sich vorwärts drängen, Jarg. vielleicht vom russischen stupaj. 35) Plätschern, Jarg.

wider-kol<sup>36</sup>) vin a menschen, wos<sup>37</sup>) es weist sich ois, as men redt ephscher vor a meil in a finsterer midbar, 38) wos men kenn kein mohl nit arois vin ihr! - Mele kennt ihr schon verstehen, in wos vor a min<sup>39</sup>) schrek ich bin demolt gewesen. — heint as er hot mich gor plizim<sup>40</sup> a chapp gethon<sup>41</sup>) bei die hend un hot mich gethon a putz42) in mikweh arain, awaddai43) bin ich arois ohn a neschomeh.44) nor der tate hot sich noch dermit nit gekühlt<sup>45</sup>) un hot mich aso dreimahl kesseder46) untergetikt. ich meg eich schweren, as die alle scenes, wos der schewet mussar<sup>47</sup>) stellt vor in Gennem<sup>48</sup>) mit die schleng un mit die ekdeschin<sup>49</sup>) seinen noch nit a toisent-chelek<sup>50</sup>) vin die schrek, wos ich hob demolt gehat. nor wos hob ich nebech<sup>51</sup> demolt gekonnt machen? — awaddai, itzt dank ich ihm dervor? worin,51b vin die mikwes bin ich aso rein geworen, aso zechtig, 52) as ich kann mich noch ad hajom<sup>53</sup>) nit arimwassen<sup>54</sup>) mit die beste rissewer seeifen! ... Noch asoine mine mizwes flegt er mich lernen; nor wos nitzt es mir zu schreiben? as ich weiss, ihr wet<sup>55</sup>) gor lachen ° derfin, un beim taten is dos gewesen der erster chijuw<sup>56</sup>) in der welt. dariber is gleicher, 57) ich soll 58) eich onheben derzaehlen vin'm dardki-cheder.

As ich bin alt geworen 4 johr, zu masel oder zu schlimmmasel,<sup>59</sup>) hob ich derhört, as men schmiest<sup>60</sup> schon vin meinet-

<sup>36)</sup> Edw, kol = Stimme, hebr. 37) wos steht fürs Relativ aller Casus und aller Geschlechter. 38) Wüste hebr. 39) Art, hebr. 40) plötzlich, Jarg. 41) chapp (russ.) gethon = ergrissen. 42) schmeißen, Jarg. 43) gewiß, hebr. 44) Seele, hebr. 45) begnügt, Jarg. 46) der (chassidischen) Ordnung gemäß, hebr. 47) S. die Anmerkung S. 54. 48) Hölle, hebr. 49) Sidechsen, Jarg. 50) 1000 ste Theil, hebr. 51) ich Armer, Jarg. 51 d) warum? Jarg. 52) züchtig, Jarg. 53) bis hente hebr. 54) sich rein waschen, Jarg. 55) wet = werdet. 56) Pstücht, chas. 57) billiger, besser, Jarg. 58) ich soll = daß ich, Jarg. 59) masel = Schicksel (Plaenet) bebr., masel = Chick, schlimmmasel = Ungsick. 300 spricht, Jarg.

wegen mekoach<sup>61</sup> a cheder! ich bin afillu<sup>62</sup>) sehr zufrieden gewesen darfin; chlebin 63) mir is schon allein nimmess geworen<sup>64</sup>) die heim, as ich bin gewesen hefker<sup>65</sup>) wie a hund. keiner hot sich auf mir umgekukt. der tate hot mich in sinnen gehat, wie dem varjohrigen schnee, as er hot gor tog un nacht bedarft umgehen noch maamodes-geld<sup>66</sup>) vin'm Rebben's wegen, die mame is nebech gewesen derschlogen<sup>67</sup>) vin die kleine kinder, eins hot sich ihr nochgeschleppt beim vartuch (Schürze), dos andere bei der brust, un mit'n dritten oif der zeit;68) na, awaddai hob ich sich mechajeh gewesen,69) as ich hob derhert, 70) in cheder arein! 71) ich hob gemeint; in cheder wet men oif mir haschgoche 72) geben un ich well werin gor a fein jüngel, — nor as ich hob gor plizim derhert a schmies. 73) wie der tate sogt zu der mame: "wie meinst du Leatsche, 74) zu wemin soll ich ihm awekgeben, zu Nachman Trosk, oder zu Nechemijah Sturmack?" "du darfst noch fregen" - entwert die mame, "min hasstam<sup>75</sup>) zu N. Sturmack! mir hot heint \*Chaietsche die sogerin<sup>76</sup>) derzaehlt, as Nechemijah kenn a ssach besser lernen vin 77) Nachmenin". - "Nechemijah fohrt sich 78) ober nit zu unser Rebben!" - hot der tate a freg gethun. "no wos ssche<sup>79</sup>) is", sogt die mame — "fohrt er doch kein<sup>80</sup>) Sadkiwetzsch. wos is der chillik, <sup>81</sup>) abi<sup>82</sup>) a

<sup>61)</sup> im Betreff, hebr. 62) sogar, neuhebr. 63) Schwur, so wahr ich lebe! Jarg. 64) verleitet, (nimmas Nifal von maas = zum Abschen gemacht worden.) 65) preißgegeben, chald. 66) Siehe d. Ann. S. 55. 67) gespeinigt, Jarg. 68) war sie schwanger, Jarg. 69) ich habe mich erquickt, (sieh = mich), Jarg. 70) vernommen, Jarg. 71) ich soll in die Schule herein, Jarg. 72) Obacht, Rücksicht, neuhebr. 73) Gespräch, Jarg. 74) Leachen, s. die Ann. S. 56. 75) versteht sich von selbst, chald. 76) Vorslest in der Weiberschule, welche nöthig ist, weil viele süd. Frauen nicht lesen können. 77) sür das hebräische 32 = al3; Jarg. 78) sohrt sich = er fährt; sich ist Dat. commodi. 79) ssehe = denn, russ. 80) = gein, gen, nach, zu, Jarg. 81) Unterschied, hebr. 82) da er doch auch, Jarg.

zaddik<sup>83</sup>)". — "I schoteh!"83 b) ruft sich on der tate mit a beiser<sup>84</sup>) — "du weisst gor nit, ma dekaamre<sup>85</sup>) rabzin<sup>86</sup>). wie heisst? a ponim, 87) der sadkewitzer is denn epis a "güter jüd?88) ich hob vin'm Rebbens maul allein gehert, as der sadkewitzer is a pschuter<sup>89</sup>) plaudersack, un sein neschomeh hot gor der alter<sup>90</sup>) genommen vin'm olem halozoh,<sup>91</sup>) a ssimen<sup>92</sup>) as der siwwug<sup>93</sup>) is gewesen die blinde nacht<sup>94</sup>) . . . nischmer<sup>95</sup>) wos hob ich mit dir zu reden, as du bist gor a proste bhemeh?"96) — "Ich weiss!" sogt die mame, "ich seh a welt<sup>97</sup>) fohrt zu ihm, is bei mir sehr recht". — "a kaschje, 98) wos 99) men fohrt," sogt der tate mit a gelechter; "men fohrt in der Litte 100) in die jechiwes arein auch, no hot es denn epis a mammesch?<sup>101</sup>) es is nor a verführte ssach!<sup>102</sup>) karg<sup>103</sup>) hot der Rebbi gekrechzt heintigen schabbes beim kigel<sup>104</sup>) auf die jechiwes? er hot beferusch 104 b) gesogt, as die jeschiwes mit die rabbinerscholen 105) seinen gor auf a madregah, 106) vin dort waxen Apikorssim<sup>107</sup>) und vin die (von diesen wieder

<sup>83)</sup> Zaddik ift der durch Gefetzes-Erfüllung Gerechte; diesen Ausdruck gebrauchen die Mignagdim, während die Chafidim ihre Seiligen "gute Juden" nennen. 83 b) Thor, hebr. 84) Aerger, Jarg. 85) was spricht, chald. 86) die Frau des Rabbiners, Jarg. 87) ein Gesicht, ein Anschein = es scheint wohl. 88) Er ift doch fein "guter Jud", fein chasidischer Heiliger, f. die Anm. No. 80. 89) bloger, chafd. 90) der Rabbi. 91) Reich der Witzbolde, hebr. 92) ein Zeichen, chald. 93) Begattung, hebr. 94) der Carne= val; 95) aber, gemig, Jarg. 96) dummes Bieh, hebr. 97) alle Welt, Jarg. 98) Ist das Einwand? talm. 99) hier — der Umstand, daß, Jarg. 100) Litthauen. 101) Zweck, chald. 102) eine an sich bofe Sache, die sich aber vererbt hat und jo jetzt für gut gehalten wird, Jarg. 103) Frage= wort — nicht etwa? Jarg. 104) Pudding, bei der Sabbathmahlzeit eine Hauptspeife. 104 b) ausdrücklich, Talm. 105) Regierungsschulen; während die Jeschiwoth orthodore Talmudschulen sind, so pflegen diese s. g. Rab= binerschulen oder Regierungsschulen mehr civilisatorische und russificatorische Tendengen. 106) Stufe, chald. 107) Epifuräer.

Mithnagdim!" — "No," sogt die mame mit a rachmones ponim, 108) "min hasstam verstehst du dich mehr vin mir, no so thue, wie du verstehst". —

Vin aso a schmies hob ich sich schon gestossen, 109) as in cheder is nit besser wie in der heim! kach haweh! 110 - as die mame hot mich das erste mol areingefürt zu N. Trosk in cheder arein, is mir as finster geworen in meine augen: in stib is gewesen a blotte<sup>111</sup>) über'n gartel,<sup>112</sup>) a verschimmelte pominitze<sup>113</sup>) is gestanen bei der thür voll mit a werch, <sup>114</sup>) un vin oben is geschwommen arum dos, wos Homen is gefallen in kopf arein 115) . . . . vin der haribe 116) hot gesetzt a rauch, wie freitog in bod; der Rebbe is gesessen obenan mit mit a zerspoltene verschmolzewitte<sup>117</sup>) jarmilke<sup>118</sup>) un mit a gellen<sup>119</sup>) berschitter tallis-koton<sup>120</sup>) verworfen über die pläizes<sup>120 b</sup>) un hot sich gestechewet<sup>121</sup>) bei der haribe; in ein hand hot er gehalten a kantschik mit 5 rimendlich, mit der anderer hot er sich gekratzt in bisem (Busen) durch a grosser pasoche, 121 b) wos var a werst wolt men auch gekent araussehen vin dem knop<sup>122</sup>) bis in pupik<sup>122b</sup>) gor ohn telles kop; die rebezin is gelegen krank auf'm todten bett, 2 kleine kinderlech seinen arimgekrochen auf der erd mit die hemdlich verspillet; 123) auf'm tisch is gestanen a ganz grosser koschik 124) mit teplich, 125) un a rabe 126) kater mit 2 graue augen wie

<sup>108)</sup> weinerliche Stimme, Nachgiebigkeit, hebr. 109) schlimme Vermuthungen hegen, Jarg. 110) So war es, chald. 111) Koth, ruffisch. 112) bis über den Gürtel herauf, Jarg. 113) Eimer, poin. 114) Nebermaaß, ruff. 115) S. die Ann. S. 57. 116) Dfenöffnung, ruff. 117) verschmelzte, verschwitzte, Jarg. 118) Mütze, poin. 119) gelb, Jarg. 120) fleines Tallis, hebr. 120 de Schulter, poin. 121) hin= und hergewiegt, poin. 121) Deffnung, ruff. 122) Scham, Jarg. 122 d) Nabel, Jarg. 123) mit Stecknadeln aufgeheftet, Jarg. 124) Korb, poin. 125) Töpschen, Jarg. 126) schwarz, Jarg. 1360 schwarz, Jarg.

der malach domeh, 127) steht un leckt! 10 verschmorkete 128) jünglech kuken in ein szidur<sup>129</sup>) arein, un dos eine sziderl is schon auch dreimohl aso grob wie es is gewesen vin der druck. der rebbe, die belfers kloppen mit die kantschikes, die jünglech schreien nagewalt, 130) die 2 kleine kinderlich werin okerst<sup>131</sup>) nit zerrissen vor gewein — mein mame is awekgegangen un ich bin do allein geblieben in der neier gostinize<sup>132</sup>, . . . . die mame is nor wos<sup>133</sup>) araus gegangen, so is der Rebbe afürgegangen vin unterm tisch un hot mir recommandirt sein kantschik mit die wörter: "sehst du dem kantschik, ot 134) mit dem schmeist men aso jüngele, was will nit lernen". un aso wie er hot dos ausgeredt, so hot er derweil derlangt epis mit dem kantschik a jüngel übern kop, kede 135) er soll mir weisen wos der kantschik bedeit. mit die red hat er mich zugefürt zu dem tisch un hot aufgeöffnet dos gewisse sziderl un hot mich a freg gethun: "kenst du epis lernen?" - Nnnein!" hob ich guntwert mit a gros platernis<sup>136</sup>) un hob sich zerweint. — "Scha, scha! wein nit mein kind," hot er mir gesogt un hot mir gethon a knipp in bekel. a do hob ich sich noch erger zerweint, denn er hot mir schir a stick fleisch ausgerissen vor libschaft, er hot mich anidergesetzt auf der knie un hot mir ongehoben zu weisen ein Aleph ein Beth. beschaas<sup>137</sup>) er hot mir gewisen die beth, hob ich vergessen die aleph, un as er hot sich umgekehrt zu der aleph, hob ich vergessen die beth; haklall, 138) er hot a

<sup>127)</sup> ein finsterer Geist, bessen Anblid den Kranken zum Schweigen, zum Erstarren bringt, der Todesengel, sebr. 128) rotzig, russ. 129 Gesetelüch, Sziderl, Gebetbüchlein. 130 D weh, und geschieht Gewalt! Jarg. 131) beinahe, Jarg. 132) neue Şerberge, russ. 133) ein wenig, kaum, Jarg. 134) ot — mit diesem da! russ. 135) chald. — damit. 136) Stottern, poln. 137) während, in dem Moment, hebr. 138) schließlich, ein talm. Unsdr.

kuk geton, 139) es is schlecht, da hot er mir ongehoben einreden, as ich well begehren zu lernen, wet mir der malach werfen a groschen durch die stellie;140) ich hob dos nor derhört, so is mir gut in kop arein, un wie viel er hot mir schon geteidt mit'm teitel141) in siddur arein, hob ich alz verrissen den kop auf das stellie, ich soll<sup>142</sup>) sehen dem malach mit'm groschen. a kizzur, 143) er hot gesehen, es is noch erger, hot er mich ongehöben strassen:144) as ich well nit lernen, wett men mich schmeissen mit eiserne kukurises 145) un die malache-chabbalah 146) wellin 147) mich awektasken 148) untern oron choschech (harē choschech). 149) seht ihr, ot a dos 150) as ich hob derhört, is mir schon verkühlt geworen afillu<sup>151</sup>) der mames milch! ich hob schon nebech gewollt areinkuken im siddur, nor die Schedim<sup>152</sup>) mit die kukurises hoben mich aso geschroken, as ich hob gemeint, die aleph is a Sched, die beth a kukerose, bis ich hob mit einmol heraus geplatzt mit a gewein un men hot mich gemust obführen aheim. Bei nacht in schlof hot sich mir als noch ausgewiesen, as schedim mit feierdige kukurises glotzen auf mir die augen un schreien; sog aleph, sog beth! . . .

Ich weis-afillu, as<sup>153</sup>) a polisch jüdel oder a jüdene wet dos lernen,<sup>154</sup>) so wellin sie sich gor auslachen auf asoine nareskeit, un wellin meinen as ich derzähl sie nor a maäseh, gleich wie ich mein gor nit sie . . . nor zum emes<sup>155</sup>) weiss ich, as aso wie ich demolt geschroken für die malache-chaba-

<sup>139)</sup> er hat eingesehen, Jarg. 140) Stubenbecke, russ. 141) Zeiger, Jarg. 142) ich soll — damit ich, Jarg. 143) surz, neuhebr. 144) drohen, russ. 1445) Kuthen, russ. 146) Engel des Berderbens, hebr. 147) werden, Jarg. 1489 wegtragen, russ. 149) sinstere Berge, hebr. S. Anm. S. 59. 150) ot a dos — gerade dieß, as — sobald. 151) sogar, selbst, talm. 152) Dämonen, hebr. 153) sobald als, Jarg. 154) sesen, Jarg. 155) in der That, hebr.

lah mit die kukuruses, aso hoben noch heint alle polische jüden more vor schedim mit ruchoth, 156) wie vor'n tod, un sie bedenken sich gor nit, as dos hoben sie nor bijerusche 157) vinem dardcki-cheder, un hoben kein rachmones 158) nit auf seere kleine kinder, men soll (so dass) sie epis auf ein besseren ofan<sup>159</sup>) erziehen, sie sollen schon versporen<sup>160</sup>) verbrengen seier (ihr) leben in pachad un in more. 161) nor ich bett eich, wie aso sollen sie auf die kinder rachmones hoben, as sie glauben allein 162) dran, wie einem Rebben? karg mach't sich 163) in Polen maasses mit a letz 164) in kehler? karg thut sich dort mit die messim in die schül? karg lauft men zu die güte jüden vin die kleine stedtlich mit a dibbuk?<sup>165</sup>) un taki darüber beworinen<sup>166</sup>) sie sich noch, wenn die kinder werin geboren, mit der terpke nehmen<sup>167</sup>) unter die schir hamaalessen mit schemes bei die kammern un bei die kehlers, kdei der Aschmedai<sup>168</sup>) mit sein chewreh Schedim<sup>169</sup>) sollen kein schlitte<sup>170</sup>) hoben zum häus; un wos<sup>171</sup>) mehr sie bewornen sich, mehr hoben sie more. as nit a mol verimmern 172) sie sich allein dos leben, un verschelten 173) sich johr un tog, wo sie seinen geboren geworen auf aso mitschenine: 174) sie wollten sich gern allein einreden, as es is nit do kein schedim auf der welt: pritje<sup>175</sup>) führen sie die

<sup>156)</sup> Geister, hebr. 157) durch Erbe, hebr. 158) Erbarmen, hebr. 159) Art, hebr. 160) die Mühe sparen, Jarg. 161) in Angst und Zittern, hebr. 162) sie selbst, Jarg. 163) ereignet sich, Jarg., ebenso wie "thut sich". 164) Withold, hebr. And so viel als nectischer Dämon. 165) wörtlich — Anhastung, d. i. der Zustand, da man behastet ist mit einer bösen Kranscheit, z. B. Epilepsie, die die Juden immer auf Dämonnen zurücksicher. 166) sie verwahren sich, Jarg. 167) S. die Anm. S. 60. 168) ein Oberster der bösen Geister, chald. 169) Geisterlegion, hebr. 170) Gewalt, hebr. 171) wos — mehr — je mehr — desto, Jarg. 172) verkünnmern, Jarg. 173) verwünschen, Jarg. 174) Unglücksfälle, russ.

kinder oif dem eigenen derech, 176) wie ihre narrische tates hoben sie geführt; un zum emes, wos lässt sich aus?<sup>177</sup>) as es is taki fort<sup>178</sup>) a verführte ssach; men hot noch kein mol nit verbiten<sup>179</sup>) a kimpet kind auf a sched; men hot noch kein mol nit gesehen a letz in a kehler; men hot noch kein mol nit gehert messim sollen dawnen 180) in schül. — in as (= wenn) kwores jüd<sup>182</sup>) ganvet<sup>183</sup>) die tachrichim<sup>184</sup>) vin die messim, nemt er denn mit a schir-hamaales in keschine?<sup>185</sup>) — seht ihr, dos jo!<sup>186</sup>) a mesuse mus men hoben in die stib, vor a secher, 187) as mir hoben ein Gott, wos hot uns arausgezogen vin Mizrajim un er helft uns aus in alle zores, un chuz ihm darf men vor keinem kein more nit hoben. worin, as is poschut nit dovor wemen! . . . sogt mir, wos tut dem rebbes gabbai, 188) as er vernarrt wemen ich weiss 189) bei nacht in beth-hakawod<sup>190</sup>) arein? — dort is doch awaddai nit do, nit kein mesuse, nit kein schir-hamaales, 191) nit kein schmireh? 192) wos thut taki der Rebbe allein, 193) as men rüft ihm zum sprawnik 194) oder zum stanowhoi? 195) dort is sich auch nit do kein mesuse, no hot er denn more für a sched? - mir dacht, 196) as dort hot er gor more var epes anderes! . . .

Nischmer wos hat men zu reden? karg bicher schreiben wegen polische jüdenes fanatismes? karg schreien die jüdische zeitungen wegen ihre narrische einbildungen? — prit-

<sup>176)</sup> Weg, hebr. 177) wird daraus? Jarg. 178) taki fort = jedensfalls, Jarg. 179) umgewechselt, Jarg. nit der Präpos. auf = statt. 180) beten, Jarg. 182) Todengräber, Jarg. 183) stehsen, hebr. 184) Todetenskeider, hebr. 1 5) Tasche, posn. 186) das ja! — allerdings, Jarg. 187) zum Gedächtniß, hebr. 188) Rendant, Secretär, neuhebr. 189) wemen ich weiss = irgend Jemand, Jarg. 190) Abtritt, tasm. 191) S. Anm. zur llebers. 192) Amulet, hebr. 193) für seine eigene Person, Jarg. 194) Amtmann, russ. 195) Posizeimeister, russ. 196) däncht, Jarg.

je197) as dos polische jüdel leent dos, meint er, as men derzählt ihm a maasse un er lacht sich aus derfon, un berechnet sich gor nit beschaas maasse (im Augenblick) as die alle narreskeiten liegen noch mehr in ihm, wie men schreibt, un as es kommt epis zu red, sogt er noch allein: "is sich take 198) das bichel gerecht, wos schreibt dos un dos; is sich take der .,kol mewascher<sup>(198b)</sup> gerecht, wos er schreibt aso un aso!" ober er allein bei sich fallt taki gor nit arob afillu auf ein hoor . . . ich weiss aso sicher, wie ich leb, as er wet die dosige beschreibung obleenen, wet er auch nit ein mol sogen: "is doch taki das polische jüngel sehr gerecht arim un arim, gleich wie ihm meint men gor nit"... un ich sog eich, as die beschreibung mach ich nit vin a maasse wegen. ich mein taki poschut, tomer well ich chotsch<sup>199</sup>) kennen damit ob ratwen<sup>200</sup>) ein polisch jüdel, er soll awekwerfen seine stussim, 201) un soll werin a mensch, wos a mensch heisst. in dem einen polischen jüngel mein ich wer es fühlt sich . . . un ob die tates seinen schon verfallen, losen sie chotsch ihre kinder nit verwisten die welt . . .

Nischmer wos soll ich do maarich bidrusch<sup>202</sup>) sein? — ich bin schon zu weit gegangen, lom<sup>203</sup>) ich sich besser umkehren zurück zu mein dardeki-melammed.

Ich bin in a kurzer Zeit mit dem cheder gewohnt geworen. die schedim, chotsch ich hob sie noch nit gesehen, pritje hob ich schon für sie nit aso more gehat, worin<sup>204</sup>) ich hob sich schon von die jünglich ohngehört a ssach maasses vin schedim un malochim (Engeln). der hot derzählt,

<sup>197)</sup> dennoch, s. o. 198) es ist in der That, Jarg. 198 b) S. Ann. S. 61. 199) tomer chotsch — verstärftes vielleicht, hebr. und poln. Composit. 200) erretten, poln. 201) Thorheiten, hebr. 201 di weitläusig, hebr. 202) in der Auseinandersetzung, hebr. 203) abbrev. aus "laß mich", Jarg. 204) warum, weis, Jarg.

as sein tate hot gechapt 205) a schrettle in keller un hot ihm abgerissen dos kappeluschel; 206) so hot dos ihm gebracht ephscher tausent ün tausent un zehn un zwanzig kerblich: 207) der hot gor derzählt, as sein tate geht alle nacht aufm himmel arauf un lernt tore mit die malochim; der sogt: sein babe (Grossmutter) is gegangen obrichten chzoss<sup>208</sup>) in weiberschen schilchen, do hot sie gesehen durch die Grates 209) steckt a todte hand mit a schwarz licht; un noch mehr asoine maasses mit liedlich: abinu melech, Zigele migele, berile, eigene dibeigene; pi, pi, pi feigele, berile, berile, berile kom sich loisen! — haklall, es is gor nischt kosche<sup>210</sup>) gewesen in cheder. nor der belfer, ot er is mir dergangen ein eck, von ihm hob ich nit gehat kein chaje schaa; 211) beim lernen hoter mich geharget, geschlogen; ich bin vor ihm gesessen dos hemdel verscharzt, 212) er soll pizken, 213) wenn er will; — dem warimes (das Warme) hot er aufgenast bei mir; hob ich ausgesagt der mamen, sohoter mich gememist, 214) hob ich nit ausgesogt, hob ich nit gehat, was zu essen. - Von Demolt on hob ich auf mir genommen, as wos ich well sehen von ihm, soll ich keinem nit aussogen, un ajo<sup>215</sup>) well euch taki nit aussogen, as er hot sich amol unterhalten mit'm melamed's medel in Kammer...worin es is nit mein esseck, 216) abi 217) er tschepet<sup>218</sup>) mich nit! . . . hot Ihr must wissen, as mit mein belfer

<sup>205)</sup> gepack, Jarg. <sup>206</sup>) ein hoher Hut, poln. <sup>207</sup>) = 1 Rubel, Jarg. <sup>208</sup>) Gebet verrichten um Mitternacht, hebr. Ein Gebet, um Wiedersherstellung des Tempels, das von frommen Frauen jede Nacht um 12 Uhr, ausgenommen den Sabbat, von der ganzen Gemeinde aber am Gedächtnistag der Zerstörung Jerusalems gebetet wird. <sup>209</sup>) eiserne Gitter, durch welche die Weiberspunagoge von der der Männer getrennt ist, poln. <sup>210</sup>) hart, hebr. <sup>211</sup>) Stunde Ruhe, vergnügte Stunde, hebr. <sup>212</sup>) hinaufgeschürzt, Jarg. <sup>213</sup>) pritschen, Jarg. <sup>214</sup>) todtgeschlagen, hebr. <sup>215</sup>) siehst du wohl, Jarg. <sup>216</sup>) Berus, chald. <sup>217</sup>) wenn nur, Jarg. <sup>218</sup>) rührt mich nicht an, poln.

men gor nit gekennt, aus fuhren, worin er is mit gross tekifes 219) a belfer geworen, as er is noch alt gewesen a johr 12 hot er gehat a misschar<sup>220</sup>) — hargenen<sup>221</sup>) fliegen un verkäufen die Ribakes<sup>221</sup>) auf'm funt var a laibel brod; in a Zeit arim hat er bekomen a stelle in bod, hitten dos anthin, 222) klingen in bod arein. Derweil is er sich geworen a mechuten 223) mit der pompe wate<sup>224</sup>) bederin, und sie hat ihm bekannt gemacht mit die tikernes<sup>225</sup>) un schammestes<sup>226</sup>) von die weibersche schilchlich; die schammestes hoben ihm a bissel ausgeschwetschet, er hot schon gewust a ssach sachen in stodt: wenn rebbe Chajim Jekeles macht a lekich 227) un branfin (Branntwein), wenn der dajen<sup>228</sup>) wet die mikwe<sup>229</sup>) kaschern;<sup>230</sup>) welche haal-boste<sup>231</sup>) in stodt is a nascherin un noch asone podobne<sup>232</sup>) sachen. derzu hot er sich ausgelernt etliche loschenkodesch werter: 233) er hat schon gekennt sogen: a por tfilim; 234) oine soine raw (statt baawonothenu harabbim), scheleg wekitor (statt scheker wekasab) oker weschoresch sein (statt choker wedoresch sein) milach haolim (statt melech haolam); da is er schon gor geworen a stadt-meschores:<sup>235</sup>) Zu die kapores<sup>236</sup>) flegt er nachtrogen dem schochet den lamtern<sup>237</sup>), nor die torbe 238) minz 239) hot men ihm noch nit getraut: eref schwues<sup>240</sup>) flegt er trogen schawwer<sup>241</sup>) im schül; wie<sup>242</sup>) a

<sup>219)</sup> Gewalt, hebr. 220) Geschäft, Hanbel, neuhebr. 221) töbten. 221b) Fischer, rusi. 222) Anzüge, Kleiber, Jarg. 223) intim, bekannt, hebr. 224) vornehm, Jarg. 225) die die Frauen untertauchen beim Reinigungssbade, Jarg. 226) Schuldienerinnen, Jarg. 227) Honigkuchen, Jarg. 228) Richter, hebr. 229) das Reinigungsbad, hebr. 230) sür geschmäßig, d. i. 40 Saah haltend, erklären. 231) Hausstran, Jarg. 232) ähnliche, russ. 233) Worte der heiligen Sprache, bebr. 224, Betriemen. 235) Stadtsdiener, hebr. 236 die Hilbert, die zum Versöhnungstag geschlachtet wereden, hebr. 237) Laterne, Jarg. 238) Säckel, poln. 239) Säckel mit Münzen, Geschentel, Jarg. 240) am Vorabend des Pfingsten (Fest der Geschzgebung), hebr. 241) grüne Zweige, Jarg. 242) wo es nur immer gab, Jarg.

schlechte bschure, 243) hot men mit ihm geschikt modia244) sein. Zu a bar minan<sup>245</sup>) flegt er trogen den Maabar jabbok.<sup>246</sup>) Derweil wie men hot in stüb gejamert un geklogt, hot er gekennt epis obtrogen a leffel, a fendil, a stoessel ukedomeh:<sup>247</sup>) wos er hot gewusst, bei welcher baal-boste fehlt die sach, er soll sie ihr verkaufen, un waiter 248) hot er sich gor a sach versport arimtrogen darmit; worin in stadt is gewesen a gabbeite, wos sie is gewesen a Kochleffel<sup>246</sup>) zwischen alle weiber: in schül arein flegt sie gehen mit'n gröbsten Korban minchaszidur, 247) un oft flegt man ihr bringen-refues 248) fin'm ganeden;249) ot250) zu ihr flegt er bringen die alle sachen un sie hot dos aufgechapt wie ein ewen tow; 251) kein sach gelt hot sie nit gekost, worin mein belfer hot sehr lieb gehot eingemachtes; bei ihr is auch gewesen a sach alle minim<sup>252</sup>) eingemachtes, wo sie flegt onkloben 253) bei die weiber in hekdesch 254) arein. no, no, dermit is sie ihm obgekommen. oft flegt sie auf ihm sogen a gut wort: "taki a grober bruder, nor chlebin, a Koschre bhemah."255 — aso lang, aso breit, bis sie hot ihm areingedreht far a belfer zu Nachman Trosk, un alle weiber hoben gemust nochsogen amen! . . .

Ich hob sich jokusch<sup>256</sup>) mit dem Alef Beth obgemitscht akegen a halb johr, un hob schon, wie sogter, nit gekent, worin ihr must wissen, as mein Rebbe hot beim taten kein schar limud<sup>257</sup>) nit genommen, worin, wie viel der tate hot

<sup>243)</sup> Botschaft, hebr.  $^{244}$ ) Bote, hebr.  $^{245}$ ) ein von uns Geschiedener, Todter, chald.  $^{246}$ ) S. die Ann. S. 63.  $^{247}$ ) u. dergl., chald.  $^{248}$ ) ibrigens, Jarg.  $^{246}$ ) Klatscherin, Jarg.  $^{247}$ ) S. Uebers. S. 64.  $^{248}$ ) Arzeneien.  $^{249}$ ) Paradies. Sie gibt sich den Anschen, als hätten ihr die Engel Arzeneien vom Paradies gebracht.  $^{250}$ ) ot zu ihr — zu der da, Jarg.  $^{251}$ ) Geelstein, hebr.  $^{253}$ ) zusammenbetteln, Jarg.  $^{254}$ ) Spital der Armen, hebr.  $^{255}$ ) S. die Uebers. S. 64.  $^{256}$ ) schrgeld, hebr.

ihm zugesogt, hot er es ihm abgerechnet auf maamodes geld fin'm Rebbes wegen. - Nischmer wos hot mein Rebbe bedarft s'char limmud geld? - in (uin) a trink branfin is er kein mol nit schsedne<sup>258</sup>) gewesen in Kleisel;<sup>259</sup>) ihr weist sich, as aso wie a schneiderischer Zech (Zunfttag der Schneider) geht sich nit aus ein tog ohn mispotim, 260) aso geht sich nit aus a chsides Kleisel (chasid, Versammlung) a tog ohn tikken, 261) un wos is do der chiddusch? 262) ich bet eich, as alle tog is do ein anderer jom tow: 263) heint hot die M... wer rebbzin gehot a jüngel, morgen is der Rebbe geworen maggid über branizkes slissel;264) plizim ot hot men ihm, dem Rebben gor genommen in turme arein, mus men doch nemen a kapele 265) branfen, men soll cholileh 266) nit areinfallen in mochin dekatnes<sup>267</sup>) arein; of hot men ihm arausgelost, kommt sich<sup>268</sup>) doch awaddai a trink bronfin; ot 269) is Jossele dem Rebbes a chossen geworen; ot hot der Rebbe mewattel<sup>270</sup>) gewesen die Schule in S.... re; heint johrzeiten is sich gor do in Kleisel ohn oin eck, 271) worin a sach kranke, wos wollten noch ephscher gekennt leben, nor as sie höben sich on foren mit'm rebben, da hoben sie bald die refue . . . Der rebbe is do gor mit schuldig, nor as men brengt ihm das Quittel<sup>272</sup>) fin'm choleh, thut thut er a Krechz, a glotz mit den Augen un a knetsch<sup>273</sup>) mit'm stern; dermit is er schon joze kol hadees<sup>274</sup>) mimonephschach:<sup>275</sup>) — wet der choleh leben, hot sich ihm

<sup>258)</sup> verlegen, poln. 259) Synagoge, Jarg., eigentlich Klause. Sonst auch Schül. 260) Händel, hebr. 261) Gelage, hebr. 262) Besonders, hebr. 263) Feiertag, hebr. 264) S. Uebersetz. 265) Bischen, Jarg. 266) sern sei es, hebr. 267) Melancholie, Außtr. auß dem Sohar. 268) ziemt sich, Jarg. 269) gerade jetzt! Jarg. 270) S. Uebers. S. 65. 271) S. Uebers. S. 65. 272) Zettel, Jarg. 273) Falte, Runzel, Jarg. 274) befreit sür alle Fälle, talm. 275) von irgend etwas in deiner Sache — wie immer, talm.

der rebbe ausgerissen fin'm malach hammawees 276), hent mit'm Krechz; elle tomer<sup>277</sup>) wet er sterben, is doch a terez<sup>278</sup>) der glotz mit'n Kneitsch, wie einer redt: er hot noch früher gewust, un hot sich nebech gekneitst! - nor derweil as der scheliach 279) fin'm quittel kommt zum choleh, 280) un derzählt ihm, as der rebbe hot a Knetsch gethon mit'm stern, fällt er nebech arob bei sich, un var dem einzigen pachad 281) werd er noch erger krank un macht a starb. 282) — no wie aso es is schon dort, derweil hot mein melammed a trink bronfin! . . . Ein onbeissen hot er auch gekriegen alle zeit, worin wie macht sich nit in a stedtil alle tog epis ein ander kermischel: heint is ain orim-mahlzeit<sup>283</sup>) bei reb Jakob Dowid Mirkis, morgen a seude<sup>284</sup>) auf mekabblim<sup>285</sup>) bei R. Schimeon Stiskewitzer un mein rebbe hot sich gerechnet i<sup>286</sup>) var a orem mann, i<sup>286</sup>) var a klausner in stedtil; un as es hot sich affillu gemacht a tog ohn a kirmeschil, so is dagegen auf dem ort gewesen andere verdiensten, a steiger, thillim sogen vor a reichen choleh - unwie bald er is gewesen vin die thillim soger, hot er doch schon min hastam vor der mitteh 287) auch genommen a gleichen chelik . . . . chuz dem, hot er noch gehat tausender parnosses: 288) Nissen 289) flegt er arim trogen sextlich 290) mazzah schmurah 291) zu die baale battim: Elul flegt er leenen die mazzewes<sup>292</sup>) auf'm heiligen Ort; Succes zeit iser arim gegangen mit'm Esreg in die heiser; vor hoschana rabbah is er gewesen der hortowne szocher vin werbine zweiglich auf

<sup>276)</sup> Todesengel, hebr. 277) aber vielleicht, talm. 278) die Antwort, Entschuldigung, talm. 279) Bote, hebr. 280) Kranke, hebr. 281) Schrecken, hebr. 282) macht ein Sterben — er stirbt, Jarg. 283) Armenmahlzeit, Jarg. 284) Mahlzeit, hebr. 285) auf — für verschämte Bettler, hebr. 286) i — i — bald — bald, russ. 287) Sarg, talm. 2889 Nahrungszweige, hebr. 289) Oftern, hebr. 290) kleine Stilcken (Sechstel), Jarg. 291) vorjährige. 292) Denkmäler, Grabinschriften, hebr.

hoschanes; <sup>293</sup>) kisslew flegt er mit'n belfer machen schutfes in die drehdlich; <sup>294</sup>) heint hot er a bissel zu geschadchent, <sup>295</sup>) a bissel zu geknellt <sup>296</sup>) un a bissel taki ausgeschabret <sup>297</sup>) mischnajes un kaddisch sogen das ganze johr var asolche wos hoben nit übergelost kein sohn; un noch allemin flegt er noch machen tabake bigneweh <sup>298</sup>) un flegt sie zertheilen in kleisel a kopike piskele, <sup>299</sup>) un wie bald er hot derhert, der Rewisor kommt, flegt er die tabake geben die kinder zu behalten in der heim. — no aart <sup>300</sup>) ihm schon, wos sein weib un kinder pechnin <sup>301</sup>) vor hungere — einmal, dos iss schon a alte maasse, as a chossid hert <sup>302</sup> weib un kinder wie vorjährigen schnee, un zweitens hot mein rebbe glat <sup>303</sup>) feind gehat die rebezin, worin er is geworen a melammed über a maasse.

Mein rebbe is gewesen a belfer a Zeit mit johren; gerüfen hot men ihm nor Nachman allein. bei sein melammed is gewesen a derwachsen medel vin a johr 16—17, nor mies 304) is sie gewesen gott soll mich nit stroffen für die red, a more. 305) der belfer is ober nit gewesen ein grosser mefunneg, 306) do hot er sich bekennt 307) mit der Schiphre; eingeredet hot er ihr aso: ihr sitzt sich in schechenus 308) mit'm dajen. auf dem dajen redet men sich bloss; 308 b) as der tate wet gewahr werin, sollst du sogen, as es is fin'm dajen un der dajen is sich heint ein alman, 309) so wet er musen chosene hoben 310) mit

 $<sup>^{293}</sup>$  S. Neberf. S. 66.  $^{294}$  S. Neberf. S. 67.  $^{295}$ ) fuppeln, talm.  $^{296}$ ) den Lehrer [piclen, Jarg.  $^{297}$ ) austundschaften, poln.  $^{298}$ ) im Gesheimen, hebr.  $^{299}$ ) eine Büchse sür eine Kopeke, Jarg.  $^{300}$ ) klimmert ihn?  $^{301}$ ) schmachten, poln.  $^{302}$ ) darauf hören, achten, Jarg.  $^{303}$ ) bestonders, Jarg.  $^{304}$ ) häßlich, hebr.  $^{305}$ ) zum Fürchten, hebr.  $^{306}$ ) wähseleisch, hebr.  $^{307}$ ) sich vergangen, Jarg.  $^{308}$ ) Nachbarschaft, hebr.  $^{308}$ ) ohnedem — spricht man von ihm schlecht, Jarg.  $^{309}$ ) Wittwer, hebr.  $^{310}$ ) Sochzeit machen, hebr.

dir. jakosch der melammed is gewahr geworen von der süssen bschure, do hot sie min hastam gesogt, wie der belfer hot ihr geheissen. — do is der melammed areingegangen besod<sup>310 b</sup>) zum dajan un hot ihm ongehöben sehr zu siddeln.311) Der dajan nebech weisst do nit von epes zu sogen, hot er bald a chapp gethon dem melammed: her nor aus<sup>312</sup>) Scholem! ich schwer dir bei mein bord un pëes, as ich bin rein derfin! nor wos denn? dir is sich nebech schlecht, ich sog dir, as ich hob sié nit ain mal gesehen reden mit'n belfer. Lochen<sup>313</sup>) is mein Ezah, 314) eider 315) du sollst machen leitisch gelächter, sollst i dir, i mir verschmiren dos ponim, un dein tochter wet sich sei wie es sei heissen a mufkeres, so folg denn mir un schik besser stillerheid a schadchen (kuppler) zum belfer, er soll nehmen dein medel, so west du potur<sup>316</sup>) weren leitische nachred, un er wet müsen dein eidem sein; nor tekeph<sup>317</sup>) nach der chassene well ich sich schon staren, 318) as er soll sie getten.319)

Der melammed hot ihm gefolgt, un hot jakosch dem belfer für ein eidem genommen; der melammed is aber bald auf dem gestorben, un Nachman is auf sein Ort melammed geworen. nor wos denn? dos stedtil hot sich fort gemimelt<sup>3 20</sup>) auf dem neien melammed, da hot er sich gor von alle sachen mejaschew<sup>321</sup>) gewesen un is geworen a chossid. dos is doch die erste sguleh<sup>322</sup>) mechapper<sup>323</sup>) zu sein auf kol aweres schebaolam<sup>324</sup>) un men heist noch ein ehrlicher jud!... nor der

<sup>310</sup> b) im Stillen, hebr. 311) zanken, poln., eigentlich Jemanden verstenfeln. 312) höre nur zu Salomo! Jarg. 313) deßhālb, Jarg. 314) Rath, hebr. 315) eher, Jarg. 316) los, hebr. 317) sofort, chald. 318) bemülhen, rusi. 319) get, Scheiddrief geben, talm. 320) gemurrt, Jarg. 321) er hat sich umgewendet, hebr. 322) Mittel, hebr. 323) zu versöhnen, hebr. 324) alle möglichen Uebertretungen, hebr.

namen Trosk is ihm geblieben un er hot noch ad hajom feind die rebbezin. . . .

Kurz geredt auf'm andern sman<sup>325</sup>) hobich ongehoben lernen tropp. 326) Ado sollt ihr sehen, wie ich hob es getroffen! aso wie der güter jüd hot getroffen, as ich bin a medel! ein schwo form wort hab ich beschum ofan nit327) gekennt treffen, kaum mit zores as ich hob getroffen: pathach kuf? -Kuf. a kizur, ich hob schon abgerückt noch a sman, un hob schon jakosch kein tropp auch nit gekennt! - Ado hob ich es auf'm dritten sman ongehoben chumesch zu masel! - wos soll ich euch sogen, mein lieber freind, wos fur a zores ich hob übergetrogen, - eider ich hob gor ongekukt dem chumesch, men hot mich gor ongehöben mitschen mit a droscheh;<sup>328</sup>) ein jüngel is gewesen a freger, der anderer a bentscher. 329) alle tog hot men mich anider gestellt auf'm tisch aso wie chosek in ganeden, 330) un die zwei jünglich neben mir; der freger hot mich alz gekwetscht bei der bord un der bentscher hot mir geheissen onlegen mit'n kop; der hot mir aso lang verrissen die morde<sup>331</sup>) bis ich hob bekommen ad hajom (bis heute) a gorgel mit a knop, un der andere hot mir aso lange gebogen den hals un nacken, bis ich hob bekommen a kalechdiken ruken 332) un wos er hot mich gefregt, weiss ich akurat wie ihr; epis hot er mich gefregt: a sedre gehet? 333) a sedre fohrt?334) was heist korbones?335) heint a niggun336) hot er

<sup>325)</sup> Semester, hebr. 326) Bocase und Acceute. 327) auf seine Weise, tasm. 328) Vortrag. Sobaso polnische Jüngel ein wenig gelernt haben, müssen sie vor einem kleinen Kreis einen Bortrag halten. 329) von beneseien, segnen, Jarg. 330) Narr im Paradies, hebr. 331) das untere Kinn, poln. 332) sugelrunden Buckel, Jarg. 353) Welcher Bibelabschnitt (sidra, chaso.) ist jetzt im Gauge, Jarg. 334) welche Sidra sührt — tommt an, Jarg. 335) Opfer, hebr. 336) Gesang, hebr.

obgkliben 337) derzu, as ich hob ausgezogen 338) die drei werter: "ki lekach nozarta" — wie dos jüdische golus.<sup>339</sup>) Piskes<sup>340</sup>) hob ich demolt gemacht aso wie die pestscherer gabeite bei kneitlich 341) legen . . . a zing hob ich araustelepet, 342) wie der Tiweriwer Schochet, as er prift den chaleph, 343) a por augen hob ich araus gestortschet, 344) wie a polischer mekler, beschaas er setzt sich zu zehlen geld; a Zure<sup>345</sup>) hob ich bekommen. wie a litwischer jeschiwebocher, 346) as er dersehet 347) ein Arele; 348) of auf asone smachotes 349) hot men mich obgemitscht a chodesch350) durcheinander, ich hob kein chajeh schaah nit gehat, un erst zum sof, 351) as es is schon gekommen der schabbes vin der drosche, hot mir die mame noch freitag ongethon a jarmilke 352) mit spanje, 353) wos sie hot mir übergeneht vin a tschipikel, 354) machmes 355) as der rebbe hot ihr gesagt, as sie wet hoben a medel, hot sie shon bezeitens ongegreit 356) a tschipikel fin's medele wegen; as ich bin ober gor a jüngel, no wos denn soll sie thun dermit? eider arauswerfen gleicher<sup>357</sup>) a jarmilke zu der drosche! — aso hot sie mir die jarmilke ongethun un hot mich awekgeführt zum güten jüden, er soll mich benschen. — Ihr megt es ausheren, wos für a psak<sup>358</sup>) ich hob demolt gehat, umsist un um nist! as die mame hot mir areingefurt zum rebben, is gevesen sehr eng in sein stibel, man hot mich sehr zugekwetscht, as der bauch hot mir ongehöben weh zu tun, die mame hot mich ober

<sup>337)</sup> ausgewählt, Jarg. 338) im Singen die Töne lang gezogen, gesehnt, Jarg. 339) Exil, hebr. 340) Lippen, Mund, poln. 341) Dochte, Jarg. 342) herausgestreckt, Jarg. 343) Schlachtmesser, neuhebr. 344) herausgedreht, Jarg. 345) Physiognomie, hebr. 346) litthausscher Talmudstudent. 347) erblicken, Jarg. 348) Nicht=Jüdin, hebr. 349) unsnütze Sachen, Jarg. 350) einen Monat. 351) Ende, hebr. 352) Mützhen, poln. 353) Name eines Stosses. 354) Frauenhäubchen, poln. 355) weil, chald. 356) vorbereitet, Jarg. 357) lieber. 358) Strase, chald.

schon gefürt zu ihm. no hob ich sich schon gemust einhalten, nor as der rebbe hot mich ongenommen beim bekle un hot mich a freg gethun: "wos willst du mein kind"? da hob ich ihm prost359) geantwort: Rebbe, ich will araus, (um ein Bedürfniss zu verrichten!) - Ich weiss epes chochmes? [Er fügt diess zur Entschuldigung beil, ich bin aso gewohnt geworen noch in cheder. no, no, sollt ihr gewesen sehen, wie viel klepp ich hob gelöst bekommen vin der mame! un vin demolt on hob ich more gehat zu sogen, tomer wet mich die mame schlogen, kent ihr sich meschaër 360) sein, wos für umglücken mir flegen sich treffen umschildigerweis...! - bekizur, ich bin sich darauf nit aussen, dem schabbes hob ich kaum mit die zehn derschlept, mir hoben nor obgegessen, is bald gekommen der rebbe mit die jünglich, heint seinen sich zunaufgekommen baale battim (Bürger), gute freund, chuz chewreh pliaskes. 361) in dem is men sich awaddai nit sch'sedne? sie komen sich gor umgebeten, wachsen aus gor ohn regen. alle hoben sich arum gesetzt arim tisch, die mame mit ihre weiber in mitten stib, o do hob ich es ongehöben, araufkriechen auf'm tisch, un bin taki in ein wegs arobgefallen, as ich hob schier die zehn gekliben. ich gedenk afillu dem drasch, wos der güter jüd hot demolt gesogt auf mein fall: "nofalti bejodi lo uchal kum". "kum" meint men die torah, aso wie der possik (Vers) sogt: "masch kime kum", sie fliehen zu der torah, un darüber bin ich gefallen, un in mir is mekujem (erfüllt) geworen der possik: "beschochbecho ubekumecho" — dos heist: beschochbecho, as du bist schon gut gefallen, un du liegst schon gor, - ubekumecho: west du soche sein lernen torah wos sie heist: kum!362)....

<sup>359)</sup> einfach, ruff. 360) abschätzen, hebr. 361) außer einer Schaar Müsfiggänger, hebr. u. Farg. 362) S. zum Ganzen die Uebersetzung.

No ephscher a schlechter drasch? er is sich mechajeh nephosches!363) — nor pritje, nechei364) wollt er besser gewesen gefallen, da wollt ich ihm derwisen as: "nofalti bejodi lo uchal kum" — is teitsch poschut: ich bin gefallen, weil ich kenn nit die torah" oder ich bin arein gefallen zu aso melammed in die hend arein wos stipt mich ahin wie er ken nist, \$65) aso wie in possuk steht: "dochoh dechithani linpol", 366) du host mich gestipt zu der toreh, aso wie die gemore sogt, "kophah alehem har kegigith."<sup>367</sup>) — un in ihm is mekujem<sup>368</sup>) geworen der possik: "lomoh nophlu ponecho"?369) — var wos hot dein toreh sogen aso schlecht ponim nischmerbe? ----gefallen bin ich sich, ober nit er. Verfallen! - Mein freger mitem benscher seinen noch mir arauf. Der hot mich gerissen, der andere gebogen, der eine gefregt, der andere gebenscht; ich bin gestanen un hob es ongekukt, nor die mame wit die weiber hoben sich für freid aso zerjomert, gleich wie ich wollt epes gedarschet<sup>370</sup>) in alle schilen. no, min hastam hot sie ongequellt<sup>371</sup>) vin die gross chochmes, wos ich hob gesogt bei der drosche, der schabbes is jakosch awek wie a chmare; 372) ich hob sich schon gor in cheder ausgelernt neies vin meine neie chumesch-chawerim; 373) a steiger: schelten in tatenstaten, in mames mamen arein, 374) un wer es hot gesogt mehr mit a mohl tatens, tatens, der is gewesen a wohler jung; ein

<sup>363)</sup> die Seelen erquickend, hebr. <sup>364</sup>) es wäre mir lieber, poln. <sup>365</sup>) er drängt mich dahin, wohin er felbst nicht kann, Jarg. <sup>366</sup>) du hast mich gestoßen, um zu fallen, Pſ. 116. <sup>367</sup>) er hat den Berg Sinai über sie eine Auppel gewölbt, um sie zu verderben, wenn sie die Thora nicht annehmen wollen, talm. Legende. <sup>368</sup>) erfüllt, hebr. <sup>369</sup>) warum ist dein Angesicht eingefallen, Gen. 4, 6. <sup>370</sup>) als hätte ich etwas vorgetragen 2c. <sup>371</sup>) Thränen sammelten sich in ihren Augen, Jarg. <sup>372</sup>) dunkse Wolke, poln. <sup>373</sup>) Studien ±Genossen, hebr. <sup>374</sup>) S. Uebers. 71.

alter bettler soll man nachwerfen steiner, chapen 375) a meisel un smalen<sup>376</sup>) beim licht, machen vin lialkes<sup>377</sup>) chossen un kalle, chapen Möscherabönes ferdlech;378) heint bin ich gor gewahr geworen vin kischuf-machers, 379) vin a letz, vin'm malach hammowes augen, vin der kotschelke, 380) wos der malach domeh stipt arein dem mess 381) in die achurajim 382) arein, as sie is halb vin feier un halb vin eis; vin'm kol, wos der mess schreit von dem stroh beim abheben, as es geht von ein eck welt bis zum andern, nor hören hört a schwarzer kapphon un a meschugen kelb'l; vin der papirener brik, 383) vin schrettlich in a keller. 383b) Derweil hob ich sich ausgelernt theiere segules (Mittel). men soll nit more heben vor schedim mit kischuf-machers; die erste segule is: men soll tomid halten zunofgelegt<sup>384</sup>) dem groben finger mit dem mindesten, un as men derseht ain alten goj oder goje, soll men bald sogen: "orine, borine, dembine korine, weizene kleien, gleich auf'm bess-hachajim"! 385) — un as men seht cholileh, es helft nit, soll men bald a geschrei thun: "schma Isroel!" --un men soll dreimal auswischen dos rechte auge un mit der linker pëah, un bei itlichen wisch soll men ausspeien un men soll sogen: tfu! fritsch mir! - ich sog sich dem emes, die segules hoben mich taki beim leben derhalten; wer weist zu wos der kischuf-macher schon lange vin mir nit gemacht a schwarze worone 386) oder a lokschen top! 387)....

<sup>375)</sup> ergreisen, Jarg. 376) braten, Jarg. 377) Puppen, poln. 378) erzgreisen Mose's unseres Meisters kleine Pserde, auf denen Mose bei der Flucht aus Egypten in einen Schmetterling verwandelt entstoh. (Poln. Sage). Oder auch: Auf Stöcken reiten, weil Mose s. größten Bunder mittelst eines Stades gethan. 379) Janberer, hebr. 380) Ofengabel, poln. 381) dem Todten, hebr. 382) das Hintertheil, hebr. 383) eine zauberhaste Brücke, wie die sindliche Phantasie sie malt. 383 d) S. S. 72. 384) 312 sammenlegt, Jarg. 385) Todtenacker, hebr. 386) Rabe, russ.

Ein mol gedenk ich, hoben mir die jünglich gesogt, as ich well sie schenken die zinnerne kneplich vin die plidern<sup>388</sup>) welin sie mir weisen a schrettle; 388 b) ich hob bald mit die zehn obgerissen alle kneplich un hob sie gegeben, plizim hob ich dersehen epes wie a rabe katz mit a jarmilke auf'm kop un alle jünglech hoben sich zeschrigen: "schrettle, schrettle!" ich kenn eich sogen, ich hob sich taki poschut mechajeh gewesen; epis a stik gesund is mir zugekommen; nor dernoch, as ich bin gewahr geworen, as sie hoben mir gor obgenarrt mit a proster katz, hot mich epes aso verdrossen, wie sakones. 389) - nischmer wos hot mich zu verdrissen? a kunz<sup>390</sup>) a klein jüngel ob zunarren? man narrt heint ob a sach eltere menschen! - vor a kerbel redet man sie ein, as Abraham, Isaak und Jacob tanzen mit'm rebben zu der melaweh malkah, 391) un Sara, Rifke, Rahel un Lea plisken in die jomperkes 392)... chotsch der chossid kukt sich arüm auf alle seiten un seht nit keinem; wos helfet es ober, der rebbe schreit fort: baruch habba<sup>393</sup>) R. Abraham, sitzt anider! iskozil<sup>394</sup>) kummt Soreh, wos macht ihr gutsch R. Izchak? wos steht ihr Leah? - No mus sich der chossid nochstippen 395) der karrete. 396) Sogt, is er denn nit narrischer vin mir? - Ich hob chotsch gesehen a katsch mit a jarmelke un er seht sich gor a feig<sup>397</sup>)!...— Nischmer, wos soll ich reden? ich weiss, es wet punkt aso helfen, wie ein arbis (Erbse) an der wand; ot lauft sich aus tainen<sup>398</sup>) mit 689,000 polische gabeites un mit 18 schock drifkes, 399) was sie allein thun alles bös, un seinen allein, was

<sup>388)</sup> Hosen, poln. 388 b) S. die Ann. S. 73. 389 fast gefährlich, hebr. 390) Ist es eine Kunst? Jarg. 391) Sabbathschlußmahlzeit, wörtzlich: die der Königin (dem Sabbath) das Geleite gibt. 392) spielen mit Würseln, Jarg. 393) Gebenedeit sei, der da kommt! 394) Willsommen, Jarg. 395) nachschieben. 396) Chaise, Jarg. 397) leere Faust, Jarg. 398) unterhandeln. 399) Appplerin, russ.

in der Kart steht, 400) un as es kummt zu epes, laufen sie zu die güte jüden un reissen kworim auf seier bös wunder.

Mir dacht, die güte jüden allein sollen sich berechnen mit wemen sie handeln, mit wemen sie verbringen die welt: mit kreintsche, die gabeite, mit Feigele, die vorsogoren in die schül, die Süssel, die gotteche, mit Breindel, die sprecherin, mit Wittje, die Kurlapnize, 401) mit tausender schlepetsches, 402) wos men ken sie einreden auf'n himmel sei a jerid<sup>403</sup>) un sie sollen meinen, es is toroth lokschen; 404) awaddai, sie sollen dos alles wollen berechnen, wollten sie awekgeworfen die wüste parnosse<sup>405</sup>)! — nor ich mein, as sie allein essen sich auch aus die gall! - es is ober verfallen! itlicher güter jüd is nebech verkauft bei dem gabbai; wos weisst alle ssödes<sup>406</sup>) un halt ihm auf der arende;407) un mehr noch bei sein rebbzin, un wie bald sie chapt ihm in die lapkes 407 b) arein, a do is er schon verfallen: du mann, sogt sie, horewe, 408) werd zerschwarzt, narre die welt, handel mit die trebe-trossnikis;409) werd müde redendig mit tausend drifkes a tog, abi ich soll hoben a sach Zierung, a sach kleider, a sach diensten, a sach pokojes!<sup>419</sup>) — un zum emes, is sie denn nit gerecht? — wos für a jüdene wollt es besser gewesen, as men nemmt a verdrippet411) medel R. Schimzes a leiblich geschwisterkind, wos bei dem vetter R. Schimtze hot sie geschnitten lemischke<sup>412</sup>) vor fleisch, un fin

<sup>400)</sup> sprüchwörtl. jüd. Kedensart für einen verkommenen Menschen, — alles, wornach man in den Karten sucht, wenn man durch Kartenlegen den llebesthäter zu errathen sucht. 401) Eine Frau, die sich vom Diebstahl mit Hühnern ernährt, aus dem Polnischen. 402) Herumstreicher, Jarg. 403) Messe, Jarg. 404) eine Nudellehre — als wäre es etwas, das zum Leben nöthig ist, Jarg. 405) Erwerbsart, hebr. 406) Geheimnisse, hebr. 407) hält ihn wie einen Pächter. 407 d. Hönde, poln. 408) arbeite, poln. 409) Leute, die mit unerlandten (trebe) Gegenständen handeln, Jarg. 410) Zimmer, poln. 411) schmierig, verächtlich, poln. 412) Name einer Mehlspeise, Farg.

karsches<sup>413</sup>) hot sie gemacht golubtschikes, nor vor ihr jiches<sup>414</sup>) hot man sie genommen! chlebin fort, R. Schimtsches geschwisterkind . . .! -- nehmt asons un men thut es on mit brillantene sokenbendlich, mit schichlich, gestikt mit perl, mit a mantel vin kotschkene keplech, 415) un noch asoine tausenderlei ausbrengerei; a steiger, wie die M.... wer rebbezin führt aus: bodai<sup>416</sup>) 15 tausend kerblich soll kosten die welt, abi Aron Puk soll sitzen in turme. dervorweil er hot ihr gesogt in a wertel, as sie wollt auch gekennt prawen<sup>417</sup>) a tisch mit junge leit...! aso brengt man nebech aus die welt; junge leitlich machen a täl<sup>418</sup>) vin seer bissel nadan, <sup>419</sup>) dos eidemil<sup>420</sup>) ganvet araus bei die weib die perl un entlaufen zum Rebben; der leiht geld bei almones un jesomim 421) un schikt aso lang dem Rebben pidjones, bis er setzt on;422) do liegt beim schuster krank a weib, nehmt er dos letzte kerbel, wos er wollt sie nebech gekent rattewen<sup>423</sup>) dermit, un schikt es awek dem Rebben; der Rebbe krechzt aso lang, bis ihr geht do die koschere neschome aus! — A klall, men thut alle passlones, 424) abi men trogt dem Rebben geld un weiter geld!...

Ich schwer eich beemunoh sch'li (bei meiner Treue hebr.) (ihr kennt sich mich nit für alügner), as ich hob allein gesehen mit meine augen erscht zurück mit 2—3 johr, is der Tsch....r Rebbe gewesen in unser stedtil. er is dort obgestanen a por schabbosim (Wochen) un hot genommen von tod un lebendig; nor wie viel er hot gemacht, hot keiner nit gewust; erst beim arausfahren, as er is schon gestanen vin jener seit greble (Graben, Stadtgrenze) un der narod<sup>425</sup>) is nachge-

<sup>413)</sup> Namen von Speisen, poln. 414) Abstammung, neuhebr. 415) Kahenstöpschen, Jarg. 416) wenn auch, poln. 417) unterhalten, russ. 418) ein Hausen, hebr. 419) Mitgift, Jarg. 420) Eidam, Jarg. 421) Wittwen und Waisen, hebr. 422) bis er Bankerott gemacht hat, Jarg. 423) retten poln. 424) unnühe Dinge, talm. 425) Publikum, russ.

laufen nach der karete, da hot er sich plizim anidergestellt, hot arausgestekt dem kop von der karrete un hot ausgerufen: "wer es wet mir geben 15 rubel, dem sog ich ihm zu: bani, chaji, mesone!" 426) — derbei is gestanen epis ein orimer kapeluschnik, 427) is er nit faul gewesen auf der pen un is gich 428) awekgelaufen zurück in stedtil arein, un hot verkauft seine etliche bjedne 429 kapeluschen halb umsonst un hot zunaufgeschlogen (gelöst) 15 kerblich, is gekommen verschopet 430 un trogt dos geld. der olem hot aso mekanne gewesen 431 dem kapeluschnik! men hot gemeint, wer weiss auf was für a mizweh er der Rebbe nemmt die 15 rubel. — nor as er hot schon gegeben das geld dem rebben in die hend arein, hot er a geschrei gethon: "heint jüden, seint gesünd! ich hob schon a gleichen missper 432 3000 kerblich" un mit die red is er awekgeforen!....

Och! gefällt aach a bissel, wie ich bin verkrochen? <sup>433</sup>) nat <sup>434</sup>) euch gor vin schrettlich auf güte jüden?! — Ich hob dos gor nit gemeint, ich mein sich gor mein chumesch lernen. Ja, no, so hört denn aus! — chumesch hot mein rebbe gelernt, wos men darf gor kein besseres in der welt, epes aso gring, epes aso kerz, wos es is gor mechajeh nephoschess. a steeger, wie er hot mir getoitscht: "Ische, ein ische, ki thitma, as sie wet tome weren, wetakriw, un sie wet mokriw sein, korban, a corban, wehikriw, er soll makriw sein, hakkohen, der kohen, el hamisbeach, zum misbeach, beöhel moëd, in ohel moëd.... <sup>434 b</sup>) a mol flegt er mir teitchen dos ohel moëd: dos beteitening!? — abissle schwerlich is mir gewesen die teitsch vin lo jossim

<sup>426)</sup> Kinder, Gesundheit, Nahrung, hebr. 427) Hutmacher, poln. 428) schnell, Jarg. 429) geringe, poln. 430) athemlos, Jarg. 431) hat besneibet, hebr. 432) Zahl, hebr. 433) vom Text abgekommen, Jarg. 434) schet, Jarg. 434 b) S. Uebersetsung S. 76.

alëha schemen, <sup>435</sup>) er soll nit thun, thun, thun areinthun kein bomel (Baumoel). aso is gewesen der chumesch, un der chibbur <sup>436</sup>) is auch nit erger gewesen. a kizur die Zeit steht nit; ich bin schon alt geworen 5—6 johr. ich hob mir schon gefunnen hamzoes <sup>437</sup>) wie aso zu entlaufen vin'm cheder, un wie ahin zu entlaufen. dos beste ort is gewesen in bod. die chassidim flegen mir afillu überschlogen; <sup>438</sup>) worin, bis seger 12 <sup>439</sup>) sitzen sie allein in bod un schmissen potschten, <sup>440</sup>) nor dos hot mir gor wenig geart (gekümmert), worin, mein Rebbe is sich auch gesessen bis 12 a seger in bod, da hob ich sich alls versport demolt zu kumen in cheder, un vin nach 12 fleg ich sich schon kennen behalten in bod.

Ein mal, gedenk ich, as ich bin gekomen in bod arein noch 12 hob ich noch getroffen 2 eimgedarrte 441) chosidemlich seinen gesessen auf der aiberster bank, einer hot gesucht in tallis koten die dritte makke vin mizrajim... 442) un der andere hot gebrokt a papischel 443 marchotke titin 444 zu die nekijes; 445 ich hob sich bald aruntergechapt unter dem kessel un hob sich zugehört, wos sie reden, wie ich hör, sogt aso einer zum andern: "wedlig 446) es weist sich, wet sein grosse milchomes. 447 — "vin wanen weist du?" sogt der anderer. "machmes 448 der Jischmoël will die französisische bath malke 449 var a weib." — "no, un er will sie ihm nit geben"? fregt jener — "I, schoteh! der Ischmoël is sich a melech bekippeh! 450 er mus sie ihm geben". — "nischmer wos"? fregt jener. —

<sup>435)</sup> S. Uebersetzung S. 76. 438) Commentar, neuhebr. 437) Erfindungen, neuhebr. 438) zwar pslegten mich die Chas. zu hindern, Jarg. 439) 12 Uhr, posn. 440) Neuigseiten (Posten), Jarg. 441) magere, Jarg. 442) S. Uebers. S. 77. 443) Papierchen, Jarg. 444) Wischlappen, Jarg. 445) Reinigungen, hebr. 446) so wie es sich zeigt, posn. 447) Kriege, hebr. 448) weil, chast. 449) Prinzessin, hebr. 450) ein König in der Welt, d. h. ein großer König, tasm.

"nischmer dos", entwert der erster: "der kirch 451) ist gewahr geworen vin der maase, so arbeit er gor maasim 452) dervor". - "min hastam will er sie auch a ponim"!453) sogt der anderer. - "hörst du, wer fregt dich? Wos is? A narr is er. min hastam as der Ischmoël is a balem<sup>554</sup>) auf ihr, min hastam is sie a gute jephat toar. "455) - "no, wos denn is gewesen"? fregt jener. - "es is awaddai schon gut gewesen. der kirch hot gestellt auf der Grenitz 2 gesünde kosaken mit lange wontsches, 456) un hot sie ongesogt, as wen man wet die bath malke durch führen, sollen sie sie aufchapen. kach haweh! 457) sie hoben sie geharget, geschlogen, as sie is kaum a lebendige entlofen, verstehst du schon was dervon kann nizmach werin"?458) — "wos denn"? fregt der andere — "staits!"459) Alle malchusim (Reiche, Herrscher) hoben geschikt stacheten (estavetten), men soll chappen die 2 kosaken. nor seer trefe glück 460) is, wos sie hoben sich verstellt var gerim, 461) un hoben sich ausbehalten bei a melammed in a keller, nor leeth ateh 462) thut sich huschach 463) zwischen die malchusim"! --

Mir hot die maase sehr getaugt. zu wos darf ich mir behalten in bod, wo hunderter augen sehen mich; bei mein taten is auch gewesen a keller, da hob ich sich mejaschew <sup>464</sup>) gewen un bin arein in keller arein; un as ich hob gehert, dos die mame gcht noch a berik, <sup>465</sup>) do hob ich ongehoben warfen mit steiner! — no, no, sollt ihr sehen wos ich hob ongemacht dermit! mein kawone <sup>466</sup>) is gor nit gewesen auf dem, in stedtil

<sup>451)</sup> Der österr. Kaiser. 452) er ergreift Maßregeln, oder: er ist sehr ausgebracht, Jarg. 453) wie es scheint, hebr. 454) Lusttragend, gierig, Jarg. 455) Schönheit, hebr. 456) Schunrrbärte, poln. 457) so geschah es, chast. 458) entstehen, hebr. 459) was ist denn daran? 460) ihr unverdientes (eigentlich unreines) Glück, Jarg. 461) Proseshten, hebr. 462) gegenwärtig, hebr. 463) Gährung. 464) habe ich mich besonnen, Jarg. 465) rothe Kübe, poln. 466) Absicht, neuhebr.

is ober bald araus a klang, \$^{467}\$) as beim taten in keller is do a letz. — die mame hot schon gerufen sprecherines, der tate is awekgelaufen zum Rebben nach schmires — un do is schon take gewesen sof seman \$^{468}\$) un ich hob gewusst, as ich well schon bei dem melammed nit lernen, do hob ich sich aufgehört zu behalten in keller — un der Rebbe is um sist. un um nischt nissgaddel \$^{469}\$) geworen, as er hot dem letz araus getrieben. kurz geredt, men hot mich von dem melammed obgenommen, un men hot schon ongehoben zu schmiessen vin a gemore-melammed. \$^{470}\$) mir hot es afillu nit geschmeckt, nor was kenn men thun? gemore is gemore!....\*

## Berichtigung:

Ceite 28, Beile 6 von unten ift ftatt "die Miffion" "von der Miffion" gu lefen.

<sup>467)</sup> Geschrei, Jarg. 468) Ende des Semesters, hebr. 469) berühmt, neuhebr. 470) Gemara — Lehrer. Gemara ist die Auslegung und Erörterung zum Text der Mischna, d. i. dem Codex der außerbiblischen jüdischen Gesetzsssammlung. Ihr Studium ist das Centrum aller Studien der
rechtzläubigen Juden.

<sup>\*)</sup> Schlußbemerkung. Wo in der Uebersetzung und den Erläuterungen S. 53-78 sich Abweichungen von dem Original und den Anmerkungen sinden, hat die Berichtigung nach den letzteren zu geschehen.



In gleichem Verlage erschien:

Die ev.=luth. Mission in Ostindien. Missionsstunden von E. R. Baierlein, ev.=luth. Missionar. Complet in 2 Abtheislungen à 20 Ngr.

Die "Allgemeine Evangelisch=lutherische Kirchenzeitung", herausgegeben von D. Luthardt, sagt über das Werk:

"Biele nähere und fernere Freunde der ev.=luth. Miffion in Oft= indien haben schon öfter den Wunsch nach einer zusammenfassenden Mit= theilung über dies älteste Missionsgebiet ausgesprochen, deffen Reubelebung seit dem Jahre 1840 durch die Dresden-Leipziger Mission einen so erfreulichen Fortgang genommen hat. hier wird uns nun eine folche Gefammt= darstellung geboten, und zwar von einem Missionar, der aus 25 jähriger Dienstzeit reden fann, und dem die Gabe einer frischen und feffelnden Darstellung im besonderen Grade gegeben ift. In 12 Abschnitten behandelt die vorliegende erste Sälfte dieser Missionsstunden zuerst die Nothwendigkeit einer selbständigen luth. Miffionsarbeit, dann die Religion und das Bolf der Inder, sowie die Arbeit der alten luth. Missionare Ziegenbalg und Bründler zu Trankebar, Benjamin Schulte zu Trankebar und Madras, Schwartz zu Tritschinopoli und Tanjore, Guericke und Rhenius in Tinnevelly, Fabricius und Guerice zu Madras, Riernander, Süttemann 2c. gu Cuddalore, und endlich die Kastenfrage. Auch bei den schwierigen Kapiteln über die alte Religionsphilosophie der Wedas und über den Buddhismus wird man das Bedürfniß der Gemeinde reichlich berücksichtigt finden, und so glauben wir denn wohl dem Buche einen zahlreichen Leserkreis in Aussicht stellen zu dürfen."

Nach und aus Indien. Reise= und Culturbilder von E. R. Baierlein, Missionar. 20 Bogen. 8°. geh. 1 Thir.

Dieses Werk bietet neben einer interessanten Lecture für driftliche Kreise geeigneten Stoff zu Missionsvorträgen und kann somit als Ergänzung obiger "Missionsftunden" bienen.





